

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# Sammlung Göschen. Leinwandband 80 pf.

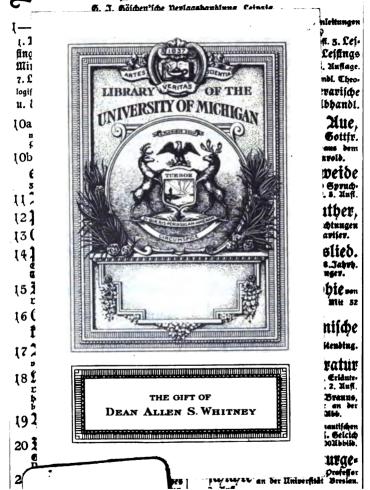

## ammlung Goschen. Je in elegantem 80 pf. 6. 3. Goiden'ide Derlagsbandlung, Ceipzig.

Dr. O. C. Jiricset.

- 33 Deutsche Geschichte im Mittelalter von Dr. S. Anrae.
- 36 Berder, Cid. Dr. d. flaumann.
- 37 Chemie, anorganische pon Dr. Jei, Riein.
- 38 Chemie, organische wn Dr. Joi. Rlein.
- 39 Seidenschule mit 17 Cafein in Golddrud und 200 Dolls und Certbildern von R. Rimmid. S. Muffage.
- pon Dr. 40 Deutsche Poetit n. Borinsti.
- 41 Geometrie won prof. Mahler.
- 42 Urgeididte der Menid. beit von Dr.M. Dornes. Mit 4821bbilban.
- 43 Beldidte alten Morgenlandes son Prof. Dr. Bommel. Mit 6 Bilbern und 1 Karte.
- 44 DiePflanze, ihrBan n. ihrCeben Mit 96 Abbildungen.
- 45 Römische Altertumsfunde pon Dr. Cee Bled. Mit ?

- 32 Deutsche Beldensage von | 46 Das Waltharilied im vers. maße der Urschrift aberfett u. erl. v. Prof. Dr. B. Althof.
  - 47 Arithmetik u. Algebra pon Prof. Dr. B. Schubert.
  - 48 Beispielsammlung zur "Arithmetit n. Algebra" von Orof. Dr. b Soubert.
  - 49 Griedische Geschichte Den Prof. Dr. B. Smoboba.
  - von Schuldiretter 50 Sdulpraris R. Sepfert.
  - 51 Mathem. Sormeliammlung v. Drof. O. Bartlen. Mit 17 Ha.
  - 52 Römische Litteraturaeiciote von berm. Joachim.
  - 53 Niedere Analytis son Dr. Beneditt Sporer. Mit 8 fig.
  - 54 Meteorologie Crabert. Mit Ubbild, und Karten.
  - Sremdwort 55 Das Deutschen von Dr. And. Aleinpaul.
  - 56 Dtide. Kulturgeichichte von Dr. Reinb. Guntber.
  - 57 Perspettive". Bans Frenberger.
  - 58 Geometrisches Zeichnen von Buge Beder. Mit gangfeit. Junfte,
  - 59 Indoaermanische spracwillenidaft von Orof. Dr. R. Meringer.

### Urteile der Preffe über "Sammlung Göschen".

Die Lehrerin in Schule u. Saus: Die handlichen Buchlein. welche gur Sammlung Gofchen gehören, zeichnen fich nicht nur burch ihre gediegene Ausstattung und fehr billigen Breis, fonbern mehr noch burch ihren Inhalt aus. Es ift gerabezu erstaunlich, welch eine Stille bon Stoff auf wenigen Seiten hier gujammengebrangt ift! Und Dabei find die Arbeiten bis in alle Gingelheiten hinein burchaus guverlaffig und fteben in Uebereinftimmung mit ben neuesten Ergebniffen ber Biffenichaft. Gereiftere Schüler und Schülerinnen höherer Lehranftalten, fomte auch folde, die fich burch Selbststudium bilben wollen, machen wir auf biefe Sammlung abermals nachbrudlich aufmertfam.

Lehrerzeitg. f. Thüringen u. Mittelbeutschland: "Diese bauerhaft und elegant gebundenen kleinen Bücher mit dem setzt handlichen Format 16/11 cm. sind, wie aus obiger Aufzählung hervorgeht, für Gymnasien, Reasschulen, Lehrerseminare, höhere Mädchenschulen und verwandte Anstalten bestimmt. Die von berusenster Seite geschriebenen Einleitungen und Anmerkungen, die im einzelnen (Band 7—10) getrossene Auswahl, nicht minder der forgfältige, saubere Druck verdienen volle Auerkennung. Es ist ein dautenswertes Unternehmen der Berlagshandlung, in dieser wirklich schonen Ausstatung gediegene Schulbücher auch für andere Unterrichtsgegenstände mit erscheinen zu lassen, wie die bekannte, durch den Reubearbeiter noch anschaulicher gewordene Aftronomie von Möbius. Der Preis ist sehr gering."

Sübb. Bl. f. höh. Unterr.-Anst.: Nachdem die zwei ersten. Auflagen von Nr. 10 der Göschenschen Sammlung (Nibelungen und Kubrun in Auswahl) beisällige Aufnahme und sehr raschen Absagesunden haben, sind Herausgeber und Berlegen übereingesommen. diese Rummer in zwei Banden zu zerlegen: a) Der Ribesunge Rot 2c. d) Rubrun und Dietricheben. Dadurch ist es möglich geworden, ben Tert zu vermehren und ihn, sowie das Wörterduch, mit größeren Lettern zu drucken .... Wir zweiseln nicht, daß die vorgenommene Aenderung, die gewiß den Wünschen vieler Schulmanner entgegenkommt, dieser Eireleitung in das mittelhochdeutsche Schriftum viele neue Freunde zu führen wird.

Deutsche Lehrerzeitg., Berlin: In knappster, aber boch allgemein verständlicher Form bietet uns Dr. Fraas die Geologic. Besonders aber hat uns das 14. Bändchen, welches die Khhologie und Logit enthält, ungemein angesprochen. Elsenhaus versieht es, für diesen Zehrgegenstand Interesse au erregen. Wer größere Werte nicht durch zunehmen vermag, wer halb Vergessens ausstischen will, wer in Kürze Logit und Phydologie in den Grundzügen in leicht faßlicher Weise sich aneignen will, der greise zu diesem Büchlein. Er wird's nicht dereuen. Lessings Philotas, der bekanntlich in antikem Gewand den Geist des siedensährigen Krieges und vor allem die Denkart Friedrichs des Großen schildert, und die Poesie des siedensährigen Krieges sind echt patriotische und herzersreuliche Gaben. Kach den vorliegenden Bändchen stehen wir nicht an, die ganze Sammlung aufs angelegentlichste nicht allein zum Gebrauch in höheren Schulen, sondern auch zur Selbstbelehrung zu empfehlen."

Schwäbischer Merkur: Der bekannte Jenaer Pabagog Prof. Dr. W. Rein giebt in der "Bädagogik im Grundriß" eine nicht nur lichtvolle, sondern geradezu fesselnde Darstellung der praktischen und der theoretischen Pädagogik. Zedermann, der sich für Erziehungsfragen interessirert, darf man das Büchlein warm empfehlen. Nicht minder tresslich ist die Bearbeitung, welche der Marburger Germanisk Aussimann der Deutschen Rythologie gewidmet hat. Sie beruht durchaus auf den neuesten Forschungen, wie sich an nicht wenigen Stellen, z. B. in dem schonen Kapitel über Balbr, erkennen lätt.

# Psychologie und Logik

zur Einführung

in bie

# Philosophie

Gur Oberklaffen höherer Schulen und jum Sclbftftubium

bargeftellt von

Dr. The Elfenhans

Mit 18 Tertfiguren

Dritte Unflage

G. J. Göfchen'iche Berlagshandlung 1895 Das Ueberfegungsrecht vorbehalten.



GIFT OF DEAN A. 8, WHITNEY 12-5-33

# Inhaltsverzeichnis.

|    |   |     | Einleitung.                                             |           |
|----|---|-----|---------------------------------------------------------|-----------|
|    | _ |     |                                                         | Belte     |
|    | 8 |     | Aufgabe und Einteilung ber Philosophie                  | 1         |
|    | 8 | 2.  | Aberblid über die Geschichte der Philosophie            | 8         |
|    | § | 8.  | Die Bebeutung ber Psychologie und ber Logit             | 5         |
|    |   |     | Psychologie.                                            |           |
| 1) | § | 4.  | Empirische und rationale Psychologie                    | 8         |
| Ţ  | Ī |     | Abschuitt 1. Seele und Rörper.                          |           |
| χ. | § | 5.  | Die verschiebenen Anfichten über bas Berhältnis von     |           |
| M  | Ī |     | Seele und Körper                                        | 9         |
| £  | § | 6.  | Die Gigentumlichteit ber torperlichen und ber geiftigen |           |
|    |   |     | Erscheinungen                                           | 11        |
| ì  | § | 7.  | Das Rervenspstem                                        | 18        |
| :  |   |     | Abiquitt 2. Die einzelnen Clemente bes Seelenlebens     | <b>3.</b> |
|    | § | 8.  | Die sogenannten Seelenvermögen                          | 14        |
|    |   |     | 1. Das Erkennen.                                        |           |
|    | § | 9.  | Die Empfindung                                          | 15        |
|    | § | 10. | Borstellung und Wahrnehmung                             | 18        |
|    | Ş |     | Der Berlauf ber Borftellungen                           | 19        |
|    | Š | 12. | Die Aufmerksamkeit und bas Gebächtnis                   | 28        |
|    | Š |     | Die Arten der Borftellung und bas Denken                | 25        |
|    | Š | 14. | Die Borftellung eines zusammenhängenden Beligangen      | 28        |

#### Inhaltsverzeichnis.

|          |                   | 2. Das Fühlen.                                                                                                                   | Seite    |
|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ş        | 15.               | Wesen und Arten bes Gefühls                                                                                                      | 33       |
| Š        | 16.               | Die körperlichen Gefühle                                                                                                         | 84       |
|          |                   | Die geiftigen Gefühle                                                                                                            | 85       |
| Š        | 18.               | Die Grade des Gefühls                                                                                                            | 87       |
|          |                   | Der Berlauf und die Mischung ber Gefühle                                                                                         | 88       |
|          |                   | Das Gemeingefühl                                                                                                                 | 89       |
|          |                   | Die Temperamente                                                                                                                 | 41       |
|          |                   | Selbstgefühl und Mitgefühl                                                                                                       | . 43     |
|          |                   | Die Bebeutung ber Gefühle                                                                                                        | 43       |
|          |                   | 8. Das Wollen.                                                                                                                   |          |
| Ş        | 24.               | Die unwillfürlichen Bewegungen                                                                                                   | 45       |
|          |                   | Der Trieb und bas eigentliche Wollen                                                                                             | 49       |
|          |                   | Die Freiheit des Willens                                                                                                         | 51       |
| Š        | 27.               | Die Ausbrucksbewegungen                                                                                                          | 52       |
|          |                   | Übung, Gewohnheit, Charakter                                                                                                     | 55       |
|          | •                 | chuitt 3. Die Abhängigkeit der einzelnen Elemente<br>Seele von einander.<br>Die Abhängigkeit der einzelnen Elemente von einander |          |
|          |                   | Logik.                                                                                                                           |          |
| §        | <b>8</b> 0.       | Die Aufgabe ber Logik                                                                                                            | 61       |
| _        |                   | I. Teil: Elementarlehre.                                                                                                         |          |
|          |                   | 1. Die Begriffe.                                                                                                                 |          |
| s        |                   |                                                                                                                                  |          |
| u        | 31.               | Der Begriff und seine Merkmale                                                                                                   | 63       |
|          |                   | Der Begriff und seine Merkmale                                                                                                   | 63<br>65 |
| Š        | 32.               | Inhalt und Umfang bes Begriffs                                                                                                   |          |
| ŝ        | 32.<br>33.        | Inhalt und Umfang bes Begriffs                                                                                                   | 65       |
| ŝ        | 32.<br>33.        | Inhalt und Umfang bes Begriffs                                                                                                   | 65<br>66 |
| 69 69 69 | 32.<br>33.<br>34. | Inhalt und Umfang bes Begriffs                                                                                                   | 65<br>66 |

|                                       |                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ink                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | alts                                         | ver,                              | zeid                                             | hni                | 3.               |                       |                 |                                                                                                    |              |           |         | V                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                   |                                                  |                    |                  |                       |                 |                                                                                                    |              |           |         | Seite                                                                   |
| §                                     | <b>37.</b>                                                                                                | Die                                                                                      | zusamı                                                                                        | menge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | eşte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | n 1                                          | lrtei                             | le                                               |                    |                  |                       |                 |                                                                                                    |              | •         |         | 73                                                                      |
| 8                                     | 88.                                                                                                       | Übei                                                                                     | rsicht b                                                                                      | er Url                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | eils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | arte                                         | n                                 | •                                                |                    |                  | •                     |                 |                                                                                                    |              | •         |         | 76                                                                      |
|                                       |                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Die                                          | Sı                                | hlii                                             | Te.                |                  |                       |                 |                                                                                                    |              |           |         |                                                                         |
| §                                     | 89.                                                                                                       | Die                                                                                      | Grund                                                                                         | gefețe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                   | •                                                | ••                 |                  |                       |                 |                                                                                                    |              |           |         | 80                                                                      |
|                                       |                                                                                                           |                                                                                          | A                                                                                             | . Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ı m i                                        | tte                               | ľБа                                              | re                 | ල                | фľ                    | uß              |                                                                                                    |              |           |         |                                                                         |
| Ş                                     | 40.                                                                                                       | Der                                                                                      | Shlu                                                                                          | k aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | em                                           | Beo                               | rifi                                             |                    |                  |                       | Ċ               |                                                                                                    |              |           | _       | 82                                                                      |
|                                       |                                                                                                           |                                                                                          | Ronve                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                   |                                                  |                    |                  | •                     | •               | •                                                                                                  | •            | •         |         | 85                                                                      |
|                                       |                                                                                                           |                                                                                          | Rontro                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                   |                                                  |                    |                  |                       |                 |                                                                                                    |              | •         |         | 87                                                                      |
| •                                     |                                                                                                           |                                                                                          | Umwa                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                   |                                                  |                    |                  |                       |                 |                                                                                                    |              |           |         | 88                                                                      |
| Ş                                     |                                                                                                           |                                                                                          | Subal                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                   |                                                  |                    |                  |                       |                 |                                                                                                    |              |           |         | 88                                                                      |
| ş                                     |                                                                                                           |                                                                                          | Äquip                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                   |                                                  |                    |                  |                       |                 |                                                                                                    |              |           |         | 88                                                                      |
|                                       |                                                                                                           |                                                                                          | Dppof                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                   |                                                  |                    |                  |                       |                 |                                                                                                    |              |           |         | 89                                                                      |
|                                       |                                                                                                           |                                                                                          | mobal                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                   |                                                  |                    |                  |                       |                 |                                                                                                    |              |           |         | 90                                                                      |
|                                       |                                                                                                           |                                                                                          | Wert                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                   |                                                  |                    |                  |                       |                 |                                                                                                    |              |           | •       | 91                                                                      |
|                                       |                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                   |                                                  |                    |                  |                       |                 |                                                                                                    |              |           |         |                                                                         |
|                                       |                                                                                                           |                                                                                          |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |                                   |                                                  |                    |                  |                       |                 |                                                                                                    |              |           |         |                                                                         |
| 8                                     | 49                                                                                                        | aus et                                                                                   |                                                                                               | B. D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | er 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nit                                          | tell                              | ar                                               | e (                | S¢,              | lu                    | ₿.              | sto 8                                                                                              | ı            |           |         | 92                                                                      |
|                                       |                                                                                                           |                                                                                          | en unb                                                                                        | B. D<br>Forn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | er 1<br>nen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | nit<br>bes                                   | teli<br>mi                        | ar<br>ttel                                       | e (                | Scf<br>en        | lu<br>S               | ß.<br>Hlu       |                                                                                                    |              | •<br>iten | ·<br>na | 93                                                                      |
|                                       |                                                                                                           | ANG                                                                                      | en und<br>emeine                                                                              | B. D<br>Forn<br>Gefei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | er 1<br>1en<br>5e i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nit<br>bes                                   | teli<br>mi                        | ar<br>ttel                                       | e (                | Scf<br>en        | lu<br>S               | ß.<br>Hlu       |                                                                                                    |              | •<br>iteg | .0=     |                                                                         |
| §                                     | 50.                                                                                                       | AUg<br>rif                                                                               | en und<br>emeine<br>chen S                                                                    | B. D<br>Forn<br>Gefel<br>Shilfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | er 1<br>1en<br>3e i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n i t<br>bes<br>lber                         | telt<br>mi<br>bic                 | ar<br>ttel                                       | e (                | Scf<br>en        | lu<br>S               | ß.<br>Hlu       |                                                                                                    |              | teg       | 20±     | 93<br>95<br>98                                                          |
| ş                                     | 50.<br>51.                                                                                                | AUg<br>rij<br>Die                                                                        | en und<br>emeine<br>ichen S<br>erfte {                                                        | B. D<br>Forn<br>Gefel<br>Hüffe<br>Figur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | er 1<br>nen<br>ze i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n i t<br>bes<br>iber                         | mi<br>bic                         | ar<br>ttel<br>E                                  | e (barrfo:         | en<br>rbe        | lu<br>Sc<br>rni       | ß.<br>Hlu<br>Ne | ber                                                                                                | to           | teg       |         | 95<br>98                                                                |
| §<br>§                                | 50.<br>51.<br>52.                                                                                         | AUg<br>rij<br>Die<br>Die                                                                 | en und<br>emeine<br>ichen S<br>erste {<br>zweite                                              | B. D<br>Forn<br>Sefel<br>Schlüffe<br>Figur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | er 1<br>nen<br>şe i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n i t<br>bed<br>iber                         | mi<br>bie                         | ar<br>ttel<br>: E                                | e (bar             | en<br>rbe        | lu<br>Sc<br>rni       | ß.<br>Hlu<br>Ne | ber<br>·                                                                                           | . <b>t</b> o | teg       |         | 95<br>98<br>100                                                         |
| 8 8 8 8                               | 50.<br>51.<br>52.<br>53.                                                                                  | AUG<br>rif<br>Die<br>Die<br>Die                                                          | en und<br>emeine<br>chen S<br>erfte {<br>zweite<br>britte                                     | B. D<br>Forn<br>Gefei<br>Ghlüffe<br>Figur<br>Figur<br>Figur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | er 1<br>nen<br>ze i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nit<br>bes<br>iber                           | mi<br>bie                         | ttel<br>e E                                      | e (bar             | Sch<br>en<br>rbe | lu<br>Si<br>rni       | ß.<br>Hu<br>Ne  | ber<br>·                                                                                           | . <b>t</b> o |           |         | 95<br>98                                                                |
| 8 8 8 8                               | 50.<br>51.<br>52.<br>53.<br>54.                                                                           | AUG<br>Vie<br>Die<br>Die<br>Die<br>Die                                                   | en und emeine schen serfte serfte britte vierte                                               | B. D<br>Forn<br>Gefel<br>Higur<br>Figur<br>Figur<br>Figur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | er i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nit<br>bed<br>iber                           | telt<br>mi<br>bie                 | dar<br>ttel                                      | e (                | en<br>rbe        | lu<br>Sc<br>rni       | В.<br>Hu<br>Пе  | ber                                                                                                | : <b>t</b> o |           |         | 95<br>98<br>100<br>102                                                  |
| <b>\$</b>                             | 50.<br>51.<br>52.<br>53.<br>54.                                                                           | Allg<br>Pie<br>Die<br>Die<br>Die<br>Die<br>Die                                           | en und<br>emeine<br>ichen S<br>erste {<br>gweite<br>britte<br>vierte<br>Logisch               | B. D<br>Form<br>Gefet<br>Ghlüffe<br>Figur<br>Figur<br>Figur<br>Figur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | er i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nit<br>bes<br>iber                           | telt<br>mi<br>bie                 | iar<br>ttel<br>: E                               | e (barrfo:         | en<br>rbe        | lu<br>Si<br>mi<br>im  | ß.<br>Hu<br>He  | ber<br>rhä                                                                                         | i to         |           |         | 95<br>98<br>100<br>102                                                  |
| es es es es es es                     | 50.<br>51.<br>52.<br>53.<br>54.<br>55.                                                                    | Allg<br>Pie<br>Die<br>Die<br>Die<br>Die<br>Die                                           | en und emeine ichen S erste {                                                                 | B. D<br>Forn<br>Gefel<br>Higur<br>Figur<br>Figur<br>Figur<br>e Forn<br>niffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | er i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nit<br>des<br>iber                           | tell<br>mi<br>bic<br>Shl          | iar<br>ttel<br>: E                               | e (barrfo:         | en rbe           | lu<br>Si<br>rni       | ß.<br>Hu<br>He  | ber<br>rhä                                                                                         | to           | is:       | gu      | 95<br>98<br>100<br>102<br>103                                           |
|                                       | 50.<br>51.<br>52.<br>53.<br>54.<br>55.                                                                    | Allg<br>rif<br>Die<br>Die<br>Die<br>Die<br>De<br>Der                                     | en und emeine ichen S erste s zweite britte vierte Logisch n Prän wissen                      | B. D<br>Forn<br>Gefet<br>Higur<br>Figur<br>Figur<br>Figur<br>Figur<br>niffen<br>fhaftl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | er innen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nit<br>besiber<br>                           | mi<br>die<br>Schl                 | iar<br>ttel<br>: E                               | e (barrfo:         | en<br>rbe        | lu<br>Si<br>rni<br>im | ß.<br>He        | ber<br>rhä                                                                                         | to           | is :      |         | 95<br>98<br>100<br>102<br>103                                           |
| ை மையையை மைய                          | <ul><li>50.</li><li>51.</li><li>52.</li><li>53.</li><li>54.</li><li>55.</li><li>56.</li><li>57.</li></ul> | Allg<br>rif<br>Die<br>Die<br>Die<br>Die<br>Der<br>Der                                    | en und emeine ichen S erste { zweite britte vierte Logisch n Prän wissen hypote               | B. D<br>Forn<br>Geselet<br>Higur<br>Figur<br>Figur<br>Figur<br>Figur<br>Missen<br>Hogasti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | er inen iche iche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nit<br>bes<br>liber<br>es<br>We              | tell<br>mi<br>die<br>Shl          | iar<br>ttel<br>: E                               | e (barrfo:         | en rbe           | lu<br>Si<br>mi<br>im  | ß.<br>He        | ber<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>· | to           | is :      |         | 95<br>98<br>100<br>102<br>103                                           |
| கை கொகைக்கை கொகைக                     | 50.<br>51.<br>52.<br>53.<br>54.<br>55.<br>56.<br>57.                                                      | Allg<br>rij<br>Die<br>Die<br>Die<br>Die<br>Der<br>Der<br>Der                             | en und emeine ichen Serfte fameite vierte logisch wüffen wiffen hypoik bisjun                 | B. D<br>Forn<br>Gefet<br>Ghlüffe<br>Figur<br>Figur<br>Figur<br>Figur<br>(Haftligetifche<br>Etilige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | er inen iche iche iche iche iche iche iche iche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mit<br>des<br>iber<br>es<br>Me               | tell<br>mi<br>bie<br>Schl         | ar<br>ttel<br>: E                                | e ( bar rfo:       | en rbe           | lu<br>Si<br>rni<br>im | fi.<br>Hu<br>He | ber                                                                                                | to           | iŝ        |         | 95<br>98<br>100<br>102<br>103<br>104<br>105<br>109                      |
| ை மைமையை மையைய                        | 50.<br>51.<br>52.<br>53.<br>54.<br>55.<br>56.<br>57.<br>58.<br>59.                                        | Allg<br>rif<br>Die<br>Die<br>Die<br>Die<br>Der<br>Der<br>Der<br>Der                      | en und emeine ichen Serfte fameite britte vierte logisch wissen wissen hypoik bisjun susams   | B. D<br>Forn<br>Gefel<br>Higur<br>Figur<br>Figur<br>Figur<br>Higaftl<br>Higaftl<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Higher<br>Hi                                                                                                                                                 | er 1 nen nen be i idje 6 Sch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mit<br>bes<br>iber<br>es<br>We<br>hlu<br>luß | rt b                              | iar<br>ttel<br>: E<br>bie                        | e (bar<br>rfo:<br> | S den rbe        | lu<br>Sirni<br>im     | fi.<br>Hu<br>He | ber<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>· | to           | iŝ        |         | 95<br>98<br>100<br>102<br>103<br>104<br>105<br>109<br>110               |
| ை மைமையை மையைய                        | 50.<br>51.<br>52.<br>53.<br>54.<br>55.<br>56.<br>57.<br>58.<br>59.<br>60.                                 | Allg<br>rif<br>Die<br>Die<br>Die<br>Der<br>Der<br>Der<br>Der<br>Der                      | en und emeine ichen Serfte fameite vierte logisch wüffen wiffen hypoik bisjun                 | B. D  Forn  Gefel  Higur  Figur  Figur  Figur  Figur  Figur  Higur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | er 1<br>nen<br>nen<br>idje i<br>Schillette<br>Tru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nit<br>bes<br>iber<br>es<br>hlu<br>luß       | tell mi bie                       | iar<br>ttel<br>: E<br>:<br>ußf<br>er<br>:<br>bie | e ( bar rfo:       | S den rbe        | lu<br>Sirni<br>im     | ß.<br>Hu<br>He  | ber<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>· | to           | iŝ        |         | 95<br>98<br>100<br>102<br>103<br>104<br>105<br>109<br>110               |
| o o o o o o o o o o o o o o o o o o o | 50.<br>51.<br>52.<br>53.<br>54.<br>55.<br>56.<br>57.<br>58.<br>59.<br>60.<br>61.                          | Allg<br>rif<br>Die<br>Die<br>Die<br>Die<br>Der<br>Der<br>Der<br>Der<br>Der<br>Der<br>Der | en und emeine (den Serite sterte Logischen Brän wissen hypothesigun ausams (schlässen killen) | B. D<br>Forn<br>Gefel<br>Higur<br>Figur<br>Figur<br>Figur<br>Figur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Higur<br>Hi | er intention of the control of the c | mit<br>besiber<br>es<br>Hlu<br>luß<br>m 1    | tell<br>mi<br>die<br>Schl<br>rt b | iar<br>ttel<br>: E<br>:<br>ußf<br>er<br>:<br>bie | e ( bar rfo        | S den rbe        | lu<br>Si<br>rni<br>im | ß.<br>Hu<br>He  | ber<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>·<br>· | to           | iŝ        |         | 95<br>98<br>100<br>102<br>103<br>104<br>105<br>109<br>110<br>112<br>114 |

### Inhaltsverzeichnis.

|   |            | II. Teil: Methodenlehre.                          | Ecite |
|---|------------|---------------------------------------------------|-------|
| ş | 63.        | Die Aufgabe der Methodenlehre                     | . 119 |
| _ |            | 1. Die Begriffsbestimmung.                        | •     |
| 8 | 64.        | Befen und Arten ber Begriffsbestimmung            | . 120 |
| _ |            | Fehler ber Begriffsbestimmung                     |       |
| Ŭ |            | 2. Die Einteilung.                                |       |
| Ş | 66.        | Das Wesen ber Einteilung                          | . 122 |
| • |            | Arten und Fehler ber Einteilung                   |       |
|   |            | 3. Der Beweis.                                    |       |
| Ş | 68.        | Der Beweis und seine Arten                        | . 125 |
| • |            | Auffindung und Fehler bes Beweises                |       |
|   |            | 4. Der Fortschritt der Wiffenschaft.              |       |
| Ş | 70.        | Die verschiebenen Methoben                        | . 127 |
|   |            | Das induktive Berfahren                           |       |
| Š | 72.        | Das bebuktive Berfahren                           | . 133 |
| Š | <b>73.</b> | Die Verbindung von Induktion und Debuktion und bi | e     |
| _ |            |                                                   | . 133 |
| 8 | 74.        | Das Spitem                                        | . 134 |

# Porwort zur ersten und zweiten Auslage.

Das solgende Bänden hat den Zweck, durch eine kurze Darstellung der Psychologie und der Logit in die Wissenschaft der Philosophie einzuführen. Der Inhalt ist zwar durch die Absicht bestimmt, wirklich zu philosophischem Denken anzuleiten und von der Arbeit der Philosophie eine Borstellung zu geben; es wurde aber streng der vorbereitende Standpunkt der empirischen Psychologie und der Logit gegenüber der Erkenntnistheorie sessgehalten.

Die neue Aussage wurde mit Berückschitigung — wenn auch nicht immer Befolgung — sämtlicher mir zugekommenen Winke genau durchgesehen, ohne daß jedoch wesentliche Änderungen sich als notwendig ergeben hätten. Zu einer eingehens beren Behandlung der anatomischen und physiologischen Voraussssehungen der Psychologie konnte ich mich nicht entschließen, nicht bloß aus Mangel an Raum, sondern auch weil dieses Gebiet — zumal dei dem immer steigenden Einsluß der Physiologie auf die Psychologie — wichtig genug ist, um in gesonderter Behandlung in der Sammlung Göschen als Somastologie und Teil einer allgemeinen Anthropologie neben die Psychologie zu treten.

Auch von der vollständigen Wiedergabe der traditionellen Logik, felbst der Schlußformen, glaubte ich nicht abgehen zu bürfen. Sie beruhte auf der Erwägung, daß gerade auf der

Stuse der Einführung in die Philosophie nichts notwendiger sein, als ein Ganzes darzubieten. So lange darum die neuphilosophische Forschung selbst über das Wesen der Logischen Elemente noch keine einheitliche Anschauung zu Tage gefördert hat, ist keine andere Grundlage für die philosophische Propädeutik möglich, als eine vollständige Darstellung der traditionellen Lehre, um gerade dadurch ein Gesamturteil über dieselbe anzubahnen und dann kritisch zeigen zu können, in welcher Richtung weitergebaut wird.

Daß dies mit Gifer geschieht und daß die philosophische Arbeit einen neuen Aufschwung genommen hat, ist nicht zu verkennen. Möge auch dieses Büchlein in seinem beschiedenen Teile dazu dienen, die stählende Kraft philosophischen Denkens und den Geist wahrer Wissenschaft zu weden und zu fördern.

Rieblingen, im Auguft 1892.

#### § 1. Aufgabe und Ginteilung der Philosophie.

Die Bhilosophie ist die allgemeine Wiffenicaft, melde ben Amed hat, Siderheit, Ginheit und Rusammenhang im Gesamtgebiet unseres Biffens herzuftellen. Auch die einzelnen Biffenschaften entspringen biefem Bedürfnis, aber ihr Bebiet ift ein beidranttes und fie geben teils von Borausfetungen aus. bie fie nicht näher prufen, teils gelangen fie zu Resultaten, bie nicht miteinander übereinftimmen. Die Philosophie prüft jene Voraussenungen und sucht burch Berarbeitung ber Resultate ber Einzelmissenschaften ben Rusammenbang ber gefamten Erfahrungswelt zu erforschen.

Auf demfelben Bege gelangt ber bentenbe Menfc zu philosophischer Betrachtung. Er ftokt auf Wiberfprüche in bem Wiffensttoff, ben er im Glauben an frembe Mutorität angenommen ober felbständig fich angeeignet hat, und findet bei naberer Selbstbesinnung, bag fein Wiffen auf unbewiesene Voraussetzungen fich stütt und ungelöfte Wibersprüche in fich schließt.

Die Philosophie teilt sich nach ben zwei großen Gebieten ber Erfahrungswelt: Natur und geiftiges Leben in eine Philosophie ber Natur und in eine Philo: fophie bes Beiftes. Die lettere beschäftigt fich als Pfpcologie mit bem allgemeinen Wefen bes Geiftes. wie es an jedem einzelnen Menschen beobachtet werben fann, als Philosophie ber Beichichte (im meiteften Elfenhans, Pjychologie und Logit,

1

Sinn) mit bem menschlichen Geistesleben, wie es als Resultat gemeinschaftlicher Thätigkeit ber Menschen in Gessellschaft und Geschichte sich entwidelt.

Unter ben geistigen Erscheinungen treten aber einige be-Sonders hervor, beren Wichtigfeit für Leben und Wiffenschaft. mo fie zur Aufftellung von zu befolgenden Regeln führen, eine gesonderte Behandlung empfiehlt. So wird bas richtige Denken in ber Logif, ber afthetische Be-Schmad in ber Aefthetit, bas sittliche Bewuftsein in ber Ethit, bas religiofe Bewuftfein in ber Religiong : . philosophie zu Begenständen einer besonderen Biffenicaft gemacht. Diefe pfpcologischen Thatfachen treten in ber Geschichte als geiftige Mächte, als hauptelemente ber menschlichen Rultur auf: Wiffenschaft, Runft, Sitte. Recht und Staat, Religion; ober, fofern fie burch ein verwirklicht gebachtes Riel wirken, als 3 beale: Bahrheit, Schönheit, Sittlichkeit, Bereinigung mit ber Gottheit. Doch erfüllen Philosophie ber Geschichte und Psychologie ihre Aufgabe nur in beständiger gegenseitiger Erganzung, und beibe Standpunkte ber Betrachtung muffen beshalb auch in jeber Beiftesmiffenschaft zusammenwirten.

Aber ber Zweck ber Philosophie gestattet nicht, bei ber Trennung ber Gebiete stehen zu bleiben, er schließt vielsmehr bie Aufgabe in sich, auch Natur und Geist, auch jene verschiedenen Richtungen bes Geisteslebens nach ihren letten Zusammenhängen untereinander zu untersuchen und auf einen einheitlichen Grund zurückzusühren, die Aufgabe der Metaphysit. Diese alle andern abschließende Wissenschaftigt sich baher mit der Frage nach der Anwendung der Denkgesete auf die wirkliche Welt und deren Bedingungen und Grenzen (Erkenntnistheorie). nach

ber Gültigkeit ber Allgemeinbegriffe, bie wir ber Betrachstung ber Dinge zu Grunde legen: Sein, Beränderung, Raum und Zeit, Ursache und Zweck, und endlich mit ber Gottesibee, soweit sie nicht bereits auf Grund ber Erskenntnistheorie als für das philosophische Erkennen unersreichbar angesehen wird.

#### § 2. Überblick über die Geschichte der Philosophie.

Die Geschichte ber Philosophie ift eine Geschichte ber Bersuche, bie § 1 bezeichneten Aufgaben zu lösen.

Die erste selbständige Philosophie findet sich bei den Griechen. Die jonischen Naturphilosophen (um 600 v. Chr.) fanden den einheitlichen Urgrund der Dinge in einem Urstoff, z. B. Thales im Wasser, die Pythasgoreer in Maß und Zahl, die Eleaten im reinen Sein im Gegensatz zur scheinderen Vielheit der Dinge, Herastlit im endlos sich verwandelnden Feuer, die Atomisten in den gleichartigen kleinsten Stoffteilchen mit ihrer versichiedenartigen Zusammensetzung und Bewegung. Erst für Anaxagoras war das Ganze der Welt das Werk eines vernünftigen Wesens, des Geistes. Die disher einfach vorausgesetzte Erkennbarkeit der Welt wurde aber von den alles bezweiselnden Sophisten bestritten und mußte von den großen Philosophen der Folgezeit neu begründet werden.

Mit biesen, mit Sokrates, Plato und Aristoteles erzeichte die griechische Philosophie ihren Höhepunkt. Sie machten den Menschen selbst und sein Denken zum Gegensstand der Untersuchung. Sokrates († 399) beschäftigte sich mit der Bildung sester Begriffe, besonders des Wahren und Guten. Plato († 347) gelangte auf diesem Wege zur Lehre von den Ideen als den geistigen Urbildern der

Dinge und erfaste noch tiefer Wesen und Aufgabe bes Menschen. Sein großer Schüler Aristoteles († 322) wurde durch sorgfältige Untersuchung der Gesetze bes Denkens zum Begründer der Logit als Wissenschaft und übertraf seinen Borgänger durch die Weite des Blicks, mit der er den ganzen Wissensstoff der damaligen Zeit, besonders auch der Naturwissenschaft, in das Gebiet der Philosophie hereinzog.

Die nachfolgenben Philosophen, die Stoiker und Epikureer verlegten den Schwerpunkt in die Ethik und fanden als höchste Regel des Lebens die Befriedigung des Weisen in seinem inneren Leben. Die Skeptiker forvorten den Berzicht auf alles Wissen und die Reuplatoniker machten einen letten Bersuch in der Einigung mit der Gottheit die Wahrheit unmittelbar anzuschauen.

Das Christentum entwickelte im Mittelalter unter bem Ginfluß bes Aristoteles eine eigene driftliche Philosophie, bie Scholaftit, aber erst burch bie Resormation murbe freie Forschung möglich gemacht.

In ber neueren Philosophie lassen sich zwei Hauptsströmungen versolgen, eine realistische und eine ibeaslistische. Die erste, hauptsächlich ein Erzeugnis der engslischen Philosophie beginnt mit dem Engländer Baco von Berulam († 1626), der auf Natursorschung und Ersahrung die Philosophie gründet, und wird sortgesetzt durch Locke, Hume und in neuester Zeit durch John Stuart Mill († 1873) und Herbert Spencer. Die idealistische Richtung wurde hauptsächlich von den deutschen Philosophen gepslegt. Sie beginnt mit Descartes († 1650), der auf den gewissesten aller Sätze: ich denke also din ich (cogito ergo sum) alle Wahrheit gründete und wird sortsgesührt durch Spinoza und Leibnit.

Ihren Höhepunkt erreichte die deutsche Philosophie in Kant (1724—1804), der durch Untersuchung des Erkenntnisvermögens selbst und seiner Grenzen (Kritit der reinen Bernunft 1781) eine neue Grundlage für die Philosophie schuf. Fichte ging in diesen Bahnen weiter, während Schelling und Hegel durch den Grundsat der Einheit von Denken und Sein einer unbegrenzten Spekulation Thür und Thor öffneten. Dagegen sah Herbart mit eigenartiger Wiederanknüpfung an Kant die Aufgabe der Philosophie in der Bearbeitung des Ersahrungsstosses und gewann dessonders durch eine sorgfältige, auf Mathematik gegründete Psychologie eine große Anhängerschaft. In der neuesten Zeit suchten Tren delen burg mit Rückgang auf Aristoteles und Lose (Mikrososmus 1856—64) mit voller Berücksichung der Natursorschung den Idealismus neu zu gestalten.

In den letzten Jahrzehnten fanden außerdem zwei eigentümliche philosophische Richtungen große Verbreitung, besonders in der Tageslitteratur: der Materialismus, ber auch das geistige Leben auf die Materie zurücksühren will, vertreten durch Moleschott, Vogt, Vüchner, und der Pessimismus, begründet durch Schopenhauer († 1860), in selbständiger Weise fortgebildet durch Ed. v. Hartmann.

Als Hauptströmungen treten in ber Gegenwart hervor ber Reukantianismus, ber mit Abweisung aller Metaphysik bas Hauptgewicht auf die Ethik legt und ber Positivismus, ber, von Frankreich und England herübergekommen, nur bas Thatsächliche ber Erfahrungswelt gelten lassen will.

#### § 3. Die Bedeutung der Pfnchologie und der Logik.

Neben einem Ueberblid über bie Geschichte ber Philosfophie merben fich jur Ginführung in bie Philosophie folche

Zweige berfelben besonbers eignen, welche teils ben Ausgangspunkt und bie Grundlage ber andern philosophischen Wissenschaften, teils eine Schule für das philosophische Denken bilben. Beides trifft ber Psychologie und Logik zu.

Berschiedene Beobachtungen im täglichen Leben und manche Resultate ber Naturmiffenschaft weisen uns barauf bin, bag bie einfache Betrachtung ber Augenwelt nicht ber feste Bunkt ift, von bem wir in ber Philosophie ausgehen burften. Traume, Sinnestäuschungen, Sallucinationen bemeisen, bak bem pon uns Mahraenommenen nicht notwendig ein Gegenstand entsprechen muß. Erscheinungen, wie bie ber Farbenblindheit zeigen, daß bas Bild, bas wir von ben Gegenständen haben, nicht allein von biefen felbft. fonbern zum minbeften auch von unjerer Organisation abhängig ift. Die Naturwiffenschaft erklart bas, mas wir als Licht, Schall, Warme mahrnehmen, für eine Bewegung bes Athers, ber Luft, ber Molefule. Go erhebt fich ber Rmeifel an ber Sicherheit unferer aukeren Bahrnehmung überhaupt. Um fo ficherer aber bleibt bann Eine Thatfache fteben, nämlich bas Bewußtfein, baß mir zweifeln, ober baf mir jene Ginbrude haben, auch wenn es teine - ober wenigstens teine unferer Borftellung entsprechende - Augenwelt gibt. Dag wir etwas porftellen. bag wir etwas fühlen ober wollen, und bag wir als vor= ftellenbe, fühlenbe, wollenbe Wefen wirklich eriftieren, bas fartesianische: cogito ergo sum, steht uns unumftöflich fest. Die Wiffenschaft, welche biefe geiftigen Borgange ju ihrem Begen= ftande hat und verarbeitet, bie Pfnchologie, mirb baber einen sicheren Ausgangspunkt für bie andern Zweige ber Philosophie barbieten. Zugleich bilbet fie eine geeignete Borfdule bes philosophischen Dentens, fofern

babei bas abstrakte Denken burch bie Beobachtung bes eigenen Seelenlebens beständig unterstützt werden kann. Endlich ergibt sich die Wichtigkeit dieser Wissenschaft auch baraus, daß die wertvollsten Gegenstände der philossophischen Betrachtung auf dem Gebiete des geistigen Lebens liegen, das Gegenstand der Psychologie ist. Sie ist daher eine wichtige Grundlage für die Geisteswissenschaften überhaupt: Philosophie der Geschichte, Logik, Afthetik, Ethik, Religionsphilosophie haben ihre Wurzel in der Psychologie und ihren Abschluß in der Metaphysik.

Bon anderer Seite her bient bie Logit gur Gin= führung in die Philosophie. Schon die Thatsachen bes Irrtums und bes Streites zeigen bie Notwendigkeit, auch bas Denken felbst auf feine Richtigkeit und Brauchbarkeit bin zu untersuchen: bazu fieht fich aber bie Philosophie noch besonders gebrängt, weil fie nichts ungeprüft ans nehmen barf und beshalb auch bas Denken und feine Gefete, ihr Wertzeug jur Erforschung ber Wahrheit einer Brufung untergiehen muß. Infofern bilbet bie Logit bie Ginleitung zu jeber Wiffen= fcaft. Die Logit ift aber auch gur formalen Schulung bes philosophischen Dentens geeignet, weil bas Berftandnis ber logischen Gefete felbft eine icharfe Saffung ber Begriffe und einen forgfältigen Bollzug ber Dents operationen erforbert und baburch bas abstrattere Denten und bas Berftanbnis ber schwierigeren Zweige ber Philofophie vorbereitet.

Doch ist leicht zu ersehen, baß bie Psychologie ber Logik am besten vorangeht, ba bie Vorgänge beim Denken felbst zunächst Gegenstand ber Psychologie sind.

### Plydiologie.

#### § 4. Empirische und rationale Psychologie.

Man unterscheibet zwischen ber empirischen Pfychos logie, welche die Thätigkeitsäußerungen der menschlichen Seele mit ihren Gesehen darstellt, und der rationalen Psychologie, welche das innere Wesen der Seele zu ersgründen und jene Thätigkeitsäußerungen daraus zu erstlären sucht.

Die lettere fällt in das Gebiet der Metaphyfit, benn sie fragt nach der Art der Existenz und der Beränderung der Seele, nach ihrem Zusammenhang mit dem Körper, nach ihrem Berhältnis zur Zeit und zu anderen Seelen. Eine vollständige Pfychologie ist also nur möglich durch die Mithilfe metaphysischer Betrachtung.

Bei der Unsicherheit der Metaphysik ist es aber deshalb um so notwendiger, zunächst rein empirisch auf Grund der Beobachtung die Thatsachen des Seelenledens und ihren gesehmäßigen Zusammenhang zu erforschen und darzustellen. Nur wenn die Psychologie auf diese Weise zuerst ihre nächste empirische Aufgabe mit vorläusiger Abweisung aller metaphysischen Spekulation vom sesten Boden der inneren Ersahrung aus klar ersaßt und abgrenzt, kann sie mit Aussicht auf Ersolg zu tieserer Ersassung ihrer Probleme weiterschreiten und auch den Geisteswissenschaften

für ihre Ibeale Anknupfungspunkte barbieten. Durch biefe scharfe Sonderung von Erfahrung und Metaphysit unterscheibet fich gerade bie miffenschaftliche Behandlung von ber populären Auffaffung, bie beibes vermischt und g. B. bie geistigen Vorgänge ohne weiteres metaphysisch als Thatiafeiten und Ruftanbe eines Dinas nach Analogie ber Rörpermelt erflärt.

Für unfere Zwede genügt bie empirische Binchologie.

#### Abschnitt I. Seele und Rorver.

#### § 5. Die verschiedenen Ansichten über das Berhältnis von Beele und florper.

Die Erfahrung zeigt uns bie Erfcheinungen bes Geelenlebens eng verfnüpft mit forperlichen Ericheinungen. Die Pfpchologie wird beshalb häufig die Silfe berjenigen Wiffenschaften in Anspruch nehmen muffen, Die fich mit bem menichlichen Rörper beschäftigen, ber Anatomie, b. b. ber Lehre vom Bau bes Pflanzen- und Tierorganismus, und ber Bhnfiologie, b. h. ber Lehre von ben Lebens= vorgängen im Bflanzen= und Tierkörver. Die neuerbinas viel verhandelte physiologische Psychologie zieht die unmittelbaren Folgerungen aus biefer Wiffenschaft für bas Berhältnis von Seele und Rörper.

Der lette Rufammenhang biefer beiben Erfah= rungsgebiete läßt fich aber von uns meber beobachten noch innerlich erfahren. Indem wir einen Ton hören, haben mir tein Bewuftsein bavon, welchen Beg er von ber Saitenschwingung bis zur Empfindung burchlaufen hat, und wir nehmen teinen bestimmten Borgang im Gehirn mahr, inbem wir einen Entschluß faffen; aber auch wenn wir ben körperlichen Borgang, ber bem geistigen entspricht, unmittelbar beobachten könnten, wüßten wir nicht, wie bie Nervenerregung durch die Schallwellen es macht, zur Tonsempfindung zu werden, oder wie der Entschluß es anfängt, die Glieder in Bewegung zu setzen.

Es sind daher die verschiedensten Hypothesen über diese Berhältnis von Seele und Körper ausgestellt worzben. Es sind hauptsäcklich vier Möglichkeiten denkbar: Entweder streicht man eines der Glieder, um deren Zusammenhang es sich handelt, dann ergeben sich zwei mögliche Ansichten: 1. die Seele ist nur eine Form oder ein Produkt des Körpers (Materialismus), 2. der Körper ist nur eine Form oder ein Produkt eines oder mehrerer seelischer Wesen (Spiritualismus, so Leidnit, Lotze); oder man erkennt die Selbständigkeit beider an, dann sind zwei weistere Fälle möglich: 3. Seele und Körper wirken auseinander wie verschiedene Wesen oder Substanzen (Wechselmirkungslehre, so Descartes, Herbart), 4. Seele und Körper sind verschiedene Außerungsformen eines und besselben Wesens (Ibentitätshypothese, so Spinoza, Hegel).

Die empirische Pfychologie kann biese Frage von ihrem Standpunkt aus nicht beantworten, sondern nur das Material dazu darbieten, die endgültige Beantwortung derselben ist von gewissen metaphysischen Anschauungen abhängig; die empirische Psychologie kann nur die thatsächliche Berschiedenheit von Körper und Seele feststellen und die durch Gesetze bestimmten Beziehungen zwischen beiden Erfahrungssebieten, soweit sie beobachtet werden können, untersuchen Diese Fragen ziehen sich durch das ganze Gediet der Psychoslogie hindurch, doch soll das Wesentliche über jene Berschiedenheit (§ 6) und über diese Beziehungen, die vor allem

ım Nervensystem stattfinden (§ 7), im voraus zusammens gestellt werben.

# § 6. Die Gigentümlichkeit der körperlichen und der geistigen Gricheinungen.

Die Hauptmerkmale, durch welche erfahrungsmäßig Körper und Seele sich unterscheiben, sind folgende, zunächst für die Körperwelt.

- 1. bie förperlichen Erscheinungen treten in ber Form bes Raumes auf, mahrend keinerlei Borgange in ber Seele, nicht einmal unsere Borstellungen vom Raume selbst, raumlicher Natur sind: bie Borstellung eines Dreieds 3. B. ift nicht felbst breiedig;
- 2. die Naturwissenschaft läßt die Körperwelt bestimmt sein durch das Geset der Trägheit: jeder Körper verharrt in seinem Zustand der Ruhe oder Beswegung, so lange er nicht durch einwirkende Kräfte zur Anderung desselben gezwungen wird, und durch das Geset von der Erhaltung der Materie und Energie: die Summe der Stoffteile bleibt unter aller Beränderung ihrer Zusammensehung, und die Summe der Energie unter allem Wechsel von ruhender und thätiger Kraft dieselbe. Auch das organische Leben und der menschliche Körper soll diesen Gesehen unterworfen sein, und das Leben also nicht auf eine unerklärliche Ledenskraft, sondern nur auf eine außersordentlich verwickelte, noch nicht genügend erkannte Wechselswirkung zwischen den verschiedenen, im menschlichen Körper verbundenen Stoffen und Kräften zurückgeführt werden.

Für die geistige Welt konnte die Gültigkeit biefer Gesetze bis jest nicht ebenso nachgewiesen werden, bagegen zeigt biese eigentumliche Merkmale anderer Art:

- 1. Das Bewußtsein ber Seele ist bebingt burch Bersänberung, Mannigfaltigkeit und Gegensat. Bei gleichmäßig fortbauernber Einwirkung eines einsachen Einsbruckes nimmt das Bewußtsein ab und es tritt, wenn alle mannigfaltigen störenden Eindrücke ferngehalten werden, Schlaf- oder Bewußtlosigkeit ein. So wird der hypnostische Zustand durch Konzentration der Ausmerksamkeit auf einen einzigen Punkt, z. B. für das Gesicht durch Anstarren eines glänzenden Gegenstandes, für das Gehör durch ein einförmiges Geräusch erzeugt. Aehnlich verhält sich der religiöse Mystiker, wenn er in Ekstase gerät, indem er in die Gottheit als absolute Einheit sich versenkt.
- 2. Diese mannigfaltigen Bewußtseinselemente tauchen aber nicht in ber Seele isoliert auf, um wieber gu verschwinden, sondern fie treten in Wechselmirfung miteinander, fo bag neue Elemente entstehen, und werben in ber Einheit bes Bewußtseins zusammengefaßt. Dies ift aber nur baburch möglich, bag bie früheren Ruftanbe ber Seele festgehalten ober, wenn fie verschwunden find, wieber erzeugt merben fonnen. Doch ift bamit allein Die Ginheit bes Bewußtseins noch nicht gegeben, ein folches Festhalten und Wiedererzeugen fommt auch in der unbewußten Natur vor. Goll unter ben zeitlich aufeinander= folgenben Ruftanben ber Seele ein innerer Rufammenhang bestehen, so muffen bie früheren als folde wiebererkannt werben, um mit ben folgenden in bewußte Begiehung ge= fest zu werben: baber ift bie Erinnerung bie wichtigste Fähigfeit ber Seele, fie macht es erft möglich, bie geiftigen Borgange, die ohne sie eine Anzahl von isolierten, einanber volltommen gleichgültigen Erfcheinungen barftellen murbe. gleichzeitig zu machen und zu verbinden.

Diese innere Einheit bes Bewußtseins, verbunden mit freier Bechselwirkung seiner Elemente ist eine Hauptbedingung der geistigen Gesundheit. Löst dieser Zusammenhang sich auf oder bilben sich size Ideen, welche die freie Bechselwirkung der Elemente hindern, so ist es ein Zeichen der beginnenden oder vorhandenen Geisteskrankheit.

An dieser eigentümlichen Verbindung von Einheit und Mannigfaltigkeit im Geistesleben scheitert auch der Materialismus (s. S. 10). Während aus zwei Bewegungen körperlicher Atome eine neue Bewegung entsteht, welche die andere ablöst, führt die Einheit des Bewußtseins zu einer Verbindung früherer Vorstellungen mit späteren, ohne daß diese beshalb darin aufgehen müssen. In der Einheit des Bewußtseins sind vielmehr die einzelnen Vorstellungen zugleich mit ihrer Verbindung untereinander und mit deren Refultat gegenwärtig.

#### § 7. Das Mervensyftem.

Die psychologische und physiologische Beobachtung zeigt, baß nicht alle Bestandteile bes Körpers in gleich enger Beziehung zur Seele stehen. In unmittelbarer Beziehung zu ihr stehen nur die Nerven, die als weiße Fäben ben ganzen Organismus des Körpers durchziehen. Die unendlich zahlreichen Nervenfasern vereinigen sich in Centralorganen, und diese stehen wieder mit dem Gehirn als dem Hauptcentralorgan in Berbindung (die Zahl der Nervenzellen des Großhirns wurde auf ungefähr eine Milliarde berechnet), so daß das ganze ein System bildet, durch das allein jede Wechselwirkung zwischen Körper und Seele vermittelt wird. Die sensiblen Nerven sühren die Eindrücke ber Außenwelt und des eigenen Leibes, der hier als ein

Teil berselben anzusehen ist, bem Gehirn zu, und bie motorischen bienen bazu, bie Ausführung ber Bewegungen burch Aberleitung bes Befehls bazu auf bie ausführenden Glieder zu vermitteln.

Die Verfuche, Die einzelnen Thätigkeiten ber Seele an beftimmte Buntte biefes Nervenspftems, besonders bes Gehirns zu knüpfen (Lokalifationstheorie), haben noch au feinem feststehenden Refultat geführt. Gine folche "Lota-Lisation" ber geistigen Borgange bis ins einzelne, wie sie Gall († 1828) in feiner Phrenologie ober Schabellehre aufgestellt hat, ließ sich nicht halten. Doch konnte ber Sit ber michtigsten Centralorgane ber Sprache und Rebe in ber britten Stirnwindung ber linken Bemifphare bes Großhirns nachgewiesen werben. Dagegen ift ziemlich allgemein anerkannt, bag bie höheren Funktionen bes Behirns. Bebanken, Gefühle, Willensentschluffe, nicht an bestimmte Begenden besfelben gebunden find, mahrend noch feine Giniafeit barüber herrscht, ob etwa bie einzelnen Sinne mit ihren Außerungen ihren Sit in gewiffen Teilen bes Behirns haben. (Näheres über bas Nervensuftem, insbesondere bie Sinnegorgane val. Sammlung Gofchen Nr. 18. Anthropologie). Abschnitt II. Die einzelnen Elemente bes Seelenlebens.

#### § 8. Die fogenannten "Seelenvermogen".

Die Erscheinungen bes Seelenlebens werben gewöhnlich durch Annahme von drei Seelenvermögen erklärt, eines Erkenntnis-, eines Gefühls- und eines Begehrungsvermögens. Die darin liegende Dreiteilung der geistigen Borgänge wird fast allgemein angenommen — Versuche das eine auf die andern oder alle auf Eines zurückzuführen (so Hersbart auf das Borstellen) sind immer mißlungen — aber

es bürfen babei zwei wichtige Punkte nicht übersehen werben, teils was ben Ausbrud "Bermögen", teils was bie Dreiteilung betrifft.

- 1. Daß mit ber Annahme von brei Seelenvermögen die Borgänge der Seele nicht erklärt, sondern nur klassiefiziert sind; denn es ist noch keine Erklärung einer Erscheinung, wenn man ohne näheren Nachweis in dem Gegenstand, an dem sie vorkommt, eine Fähigkeit sie zu erzeugen annimmt. Was wir empirisch beobachten können, sind jedenfalls nur die geistigen Borgänge selbst und die Verschiedenheit, nach der wir dieselben in Klassen einteilen.
- 2. Diese brei Klassen von geistigen Borgängen, das Erkennen, das Fühlen, das Wollen kommen aber in der Seele nicht getrennt vor. Es gibt wohl kaum einen Zustand der Seele, in dem nicht alle drei Arten sich zussammen vorsinden. Wir dürsen also nur von Seelenzuständen sprechen, in denen das Erkennen oder das Fühlen oder das Wollen vorwiegt, und wenn wir im folgenden diese einzelnen Elemente des Seelenlebens gesondert des trachten, so müssen wir uns dabei immer bewußt bleiben, daß wir damit in der Wissenschaft eine Trennung vollzziehen, die es in Wirklichseit nicht gibt.

#### 1. Das Erkennen.

#### § 9. Die Empfindung.

Das einfachste Element bes Erkennens, die einfachste Art, wie die Seele zu einer Kenntnis der Außenwelt gelangt, ist die Empfindung. Sie ist zu unterscheiben von den Gefühlen, den Zuständen der Lust und Unlust, und schließt drei Hauptmomente in sich:

- 1. Den äußeren Sinnesreiz. Wenn die Sinnessorgane in Thätigkeit treten sollen, so muß eine Wirkung auf sie ausgehen von irgend einem Gegenstand, der entsweder unmittelbar den Körper berührt oder durch Bewegung eines dazwischen liegenden Stosses auf den Körper einwirkt. Das erste geschieht z. B. bei Tastempfindungen, das zweite beim Sehen, Hören, durch die Schwingungen der Luft, des Athers.
- 2. Die Erregung eines fensiblen Nerven im Körper, die durch ben Reiz veranlaßt wird und von den peripherischen Nervenenden bis in das Nervencentrum des Gehirns sich fortpflanzt. Wird der Nerv durchschnitten, so kommt es nicht zur Empfindung.
- 3. Die Empfindung in der Seele felbst, bas Sehen, hören, Tasten, Riechen, Schmeden.

Die Empfindungen felbst find aber ben Borgangen 1. und 2. burch bie fie veranlagt merben, gang ungleich. Es läft fich nicht nachweisen, marum auf Schwingungen ber Luft gerabe bie Empfindung bes Borens folgt, wir tonnen nur feststellen, bag es so ift. Much die Abbanaia= feit ber Empfindung vom äußeren Reiz bem Stärfegrade nach ließ fich nur auf Umwegen ermitteln. Auf Grund ber Empfindung allein konnen wir nie mit Bestimmtheit fagen. baß etwa ein Licht a, beffen Leuchtfraft nach ber Kerzenftarke, also als außerer Reig, 11/2mal fo groß als bie pon b ift, 11/2mal fo hell sei als bas Licht b. Man ging ba= her von ber Frage aus, um wie viel ein Reig verftartt werben muß, bamit eine Runahme ber Starfe in ber entfprechenden Empfindung eben noch bemerkt werben tann. Es zeigte fich, bag ber Bumachs bes Reizes, melder eine eben noch mertliche Unberung ber Empfin=

buna hervorbringt, ju ber Reiggröße, ju melder er hingufommt, immer in bemfelben Berhältnis fteht (Beberiches Gefet), ober, mathematisch ausgegebrudt: bak bie Starte bes Reizes in geometrischer Brogression machsen muß, bamit bie Empfindung in grithmetischer Brogression zunehme. Duf man also zu einem Bewicht von 3 kg 1 kg julegen, bamit eine Runahme bes Drudes eben noch merklich werbe, fo ift bei 9 kg eine Bermehrung um 3 kg nötig, mährend nur 1 kg mehr zu keiner Berftarfung ber Drudempfindung führen murbe. Für bie verfchiebenen Sinne ift bas Berhältnis ber Reizstärke. bas biefe fogenannte "Methobe ber eben merklichen Unterfciebe" ergiebt, ein verschiebenes; boch ließ es fich nur für Reize von mittlerer Stärke bestimmen, am meisten übereinstimmend noch für die Schallempfindungen: nabezu = 3:4. für bie Lichtempfindungen murbe 100: 101, für Bebungen. alfo Drudempfindungen, unterftütt burch bas Mustelaefühl, 15:16 gefunden.

Übrigens gibt es auch subjektive Empfindungen, welche, obwohl nicht durch Reize der Außenwelt, sondern im Innern des Körpers erzeugt, doch den jedem Sinnesnerven allein eigentümlichen Charafter tragen ("specisische Sinnesenergie") und deshalb häusig in die Außenwelt hinaus verlegt werden, so das Klingen im Ohr, das Leuchten vor den Augen, Frost und hitze im Fieber. Auch dauern die Empfindungen oft noch sort, nachdem die Reize schon ausgehört haben, so erzeugen besonders starte Lichtempsindungen sog. "Nachbilder".

Die Empfindungen sind entweder einfache, z. B. eine Farbe, ein Ton, ober zusammengesette, z. B. ein Regensbogen, bessen verschiedene Farben wir zugleich sehen, ober am Musikinstrument, bas wir zugleich sehen und hören.

#### § 10. Yorftellung und Wahrnehmung.

Die Empfindung geht baburch, bag fie mit bem veranlaffenden Reig aufhört, nicht für bas Bewuftfein perloren. Sie fann vielmehr in ber Seele wiebererzeugt merben, als eine Art Erinnerungsbild, und heißt bann Borftellung. Diese Wiebererzeugung findet besonbers bann statt. wenn die betreffende Empfindung felbst wieberkehrt. Menn ich g. B. eine bestimmte Berson burch gusammengefette Empfindungen: Seben ber Beftalt und ihrer Bewegung, Soren ber Stimme u. f. w. fennen gelernt habe. fo tann ich auch ohne Wiebertehr biefer finnlichen Ginbrude eine Vorstellung von berselben haben; immer aber tritt biefes Erinnerungsbild bes früheren Empfindungs: fompleres hervor, menn ich biefelben Empfindungen mieber habe, und die neuen Empfindungen werben bann als die= felben wieber ertannt, b. h. es findet eine Bahrneb: mung ftatt. Diefer Unterschied zwischen Empfindung und Wahrnehmung tritt in manchen Erscheinungen beutlich bervor, wo die Kähigkeit zu empfinden noch vorhanden, aber bie mahraunehmen verloren ift. 3. B. bei ber Bortblin b= beit, wo bie Empfindung, bas Soren bes gefprochenen, bas Seben bes geschriebenen Wortes noch ba ift, aber bas Berftanbnis feiner Bebeutung, b. h. bie Fabigfeit gur Wiebererzeugung ber bazu gehörigen Borftellung fehlt. Die Wahrnehmung ift eine einfache ober zusammengesette, je nachbem fie auf eine einfache ober aufammengesette Em= pfindung fich bezieht. Gine aufammengesette Wahrnehmung ist es, wenn ich eine Berfon, die ich sehe und hore, als bieselbe wiebererkenne, bie ich früher gesehen und gehört habe.

Die Verschmelzung ber wiedererzeugten Vorstellung mit der neuen Empsindung ist aber nicht eine bewußte Arbeit des Wahrnehmenden, sondern geht unwillkürlich vor sich. Die Vorstellung, die dabei mitwirkt, kommt deshalb gar nicht als selbständiges Element zum Bewußtsein, sie wird daher auch "gebundene Vorstellung" genannt. "Freie Vorstellungen" sind dann diejenigen, die ohne Veranlassung durch die Empsindung im Bewußtssein auftauchen. Sofern man auch im Augenblick der Wahrnehmung eine Vorstellung von dem Gegenstande hat, den man wahrnimmt, wird der Ausdruck "Borstellung" häusig als der allgemeinere für Wahrnehmungen und Vorstellungen zusammen gedraucht und nur da auf die freien Vorstellungen beschränkt, wo vom Gegensatz gegen die Wahrnehmungen die Rede ist.

#### § 11. Der Berlauf der Borftellungen.

Durch die freien Vorstellungen, die von den Empfins dungen sich losgelöst haben, bekommt das Bewußtsein einen selbständigen Inhalt. In diese Vorstellungswelt treten aber immer wieder neue Empfindungen und damit neue Vorstellungen ein, es sind zwei neben einander hergehende Reihen von Vorgängen, die sich um den Vorrang in der Seele streiten.

Auf einem Spaziergang z. B. tritt vielleicht anfangs bie Wahrnehmung ber Umgebung mit ihren wechselnden Empfindungen in ben Vordergrund. Da führt die Ahn-lichkeit ber wahrgenommenen Gegend mit einem früheren Aufenthalt zur Erinnerung an die Erlebnisse besselben, und hinter biesen Gedanken, die sich felbständig fortspinnen, treten die äußeren Empfindungen immer mehr zurück, so

baß ber Spaziergänger, ganz in sich vertieft, kaum mehr auf ben Weg achtet, bis etwa eine auffallende Erscheinung wieder den Strom der freien Vorstellungen unterbricht. Das Vorwiegen einer dieser Reihen bezeichnet zugleich eine Eigentümlichkeit unter den Menschen. Die einen neigen sich mehr dem Spiel der Empsindungen und der äußeren Wahrnehmungswelt zu, so diesenigen, die eine Anlage für Musik oder bilbende Künste, oder für Naturwissenschaft haben, andere geben sich lieber dem Laufe der freien Vorstellungen, dem Leben in der Erinnerung, oder den Wissenschaften des Geistes hin. Geht aber das Insteresse des Menschen ganz in einer dieser Reihen auf, so leibet das Geistesleben unter krankhafter Einseitigkeit.

Der Berlauf ber Vorstellungen schließt zwei Fragen in sich: wie entstehen die Vorstellungen im Bewußtsein? und: wie verschwinden sie aus demselben? Sosem sie durch Empsindungen hervorgerusen werden, ist die Frage schon beantwortet: mit dem Beginnen und Aushören des äußeren Reizes. Doch sindet ein solches Austauchen und Verschwinden nicht bloß auf Veranlassung der Empsindungen, sondern auch im Verlause der freien Vorstellungen, sondern auch im Verlause der freien Vorstellungen siellung auftritt, sondern höchstens die alten mit Hilse der Sindildungskraft eine neue Verbindung eingehen, so lautet die eine der Fragen etwas anders: wie geht es zu, daß die einmal verschwundenen Vorstellungen wiederkehren?

Da bies als Thatsache feststeht, so wird angenommen, baß sie überhaupt aus bem Umkreis ber Seele nicht ganz verschwunden sind, sondern baß sie, wenn auch nicht im Bewußtsein, so doch als unbewußte Zustände noch vorhanden waren. Wir haben auch sonst Anzeichen, die

auf Vorgänge in der Seele "unter der Schwelle des Bewußtseins" (Herbart) hinweisen, so die unmittelbare Wahrnehmung von Berhältnissen, die eigentlich eine Reihe von Mittelgliedern voraussetzt, z. B. der Entfernung eines Gegenstandes (s. S. 30) oder die Welt der Gefühle, deren Ursprung uns oft dunkel ist. Über diese Vorgänge unter der Schwelle des Bewußtseins können wir aber nie etwas Bestimmtes aussagen, als das Negative, daß sie eben unterhalb des Bewußtseins vor sich gehen; denn sie könnten nur beobachtet werden, indem sie Gegenstände des Bewußtseins würden.

In der Mitte zwischen Bewußtem und Undewußtem steht der Traumzustand. Seine Eigentümlichkeit besteht wohl hauptsächlich in einer Schwächung des bewußten Willens, der sonst den Berlauf der geistigen Borgänge beherrscht und zusammenhält. Die Aufeinanderfolge der Borstellungen wird nur sehr unbestimmt durch das Gefühl geleitet und hat deshald freies Spiel. So fügen sich besonders an einzelne Reize, sinnliche Eindrücke von der Außenwelt her oder Zustände des eigenen Körpers, sofort Borstellungen, mit denen dieselben Gefühle im wachen Zustand verbunden sind. Es wird z. B. schweres Atemholen als Alpdrücken, leichtes als Flugdewegung, Stechen im Fuß als Biß einer Schlange, ein gehörter Schuß durch die Geschichte eines Mordes gedeutet.

Beobachten wir nun die Vorstellungen, die im wachen Bewußtsein auftauchen, ohne durch einen äußeren Reiz unmittelbar veranlaßt zu sein, so zeigt sich, daß die eine Vorstellung immer durch eine andere hervorsgerufen wird, mit der sie in irgend einer Weise versbunden ist. Diese Vorstellungsverbindung nennt man

ſ

1

٦,

1

Ţ.

ć

it

Affociation ber Borstellungen ober auch Ideenasso= ciation: Sie hat hauptsächlich zweierlei Formen und beruht:

- 1. Auf ber Beziehung ber Borstellungen nach ihrem Inhalt (Beziehungsaffociation) z. B. Über- und Unterordnung, Ahnlichkeit und Gegensatz, Kausal- und Zweckbeziehung.
- 2. Auf beren äußerem Rufammenbang in Raum und Reit (Berührungsaffociation). Was mir baufig aufammen mahraenommen haben, bas ftrebt auch in ber Borftellung fich zu verbinden: Die Borftellung eines Befannten ruft bie Borftellung feiner Wohnung hervor. Durch biefe Affociation zusammenbangenber Borftellungen bekommen wir überhaupt erft bie Borftellung von einem einzelnen Gegenstande. Bur Borftellung eines Apfels gelange ich nur baburch, bak ich häufig bie bazu ge= boriaen Empfindungen bes Gefichts, bes Geruchs, bes Taftfinns und bes Geschmads miteinanber gehabt habe. und daß infolgedeffen die eine biefer Borftellungen, g. B. bie bes Befichts, bie anbern bazu gehörigen immer zugleich wiebererzeugt. Die zeitliche Affociation, burch Bleich= zeitigfeit ober zeitliche Aufeinanderfolge vermittelt, findet 2. B. ftatt, wenn mit einem bestimmten Tag bes Sahres bie Porftellung eines Geburtsfestes fich verknüpft bat, ober wenn ein Wort die folgenden Wörter, ber Anfang einer Melodie die Borstellung der folgenden Tone hervorruft. Je bäufiger diese Affociationen zur Wiedererzeugung von Borftellungen bienen, besto leichter geben fie von ftatten. Die Uebung fpielt bier eine große Rolle (f. § 28).

Bon bem Berschwinden ber Borstellungen glauben nun die einen, es sei das natürlichere und bedürfe keiner besonderen Erklärung, die andern verlangen umge-

kehrt eine Erklärung bes Berschwindens, ba nach bem Gefet ber Beharrung bas Festhalten bas Selbftverftanbliche fei. Will biefes Gefet in feiner allgemeineren Raffung fagen, bag tein Buftanb fich veranbert, ohne bag ein Grund bazu ba ift, fo ergiebt fich, bak allerbings bas Berschwinden einer Borftellung, bas einmal thatfächlich vorliegt, erflärt werben muß. Diefe Erflärung muß von ber Borausfetung ausgeben, bak megen ber fogenannten Enge bes Bemuktfeins immer nur eine beschränfte Rabl von Borftellungen zugleich im Bewußtfein fich befinden fann, fo bak alfo bie einen burch bie andern verbrangt merben. Worauf bie Macht ber Borftellungen gur Berbrangung anderer ober ihre Stärke beruht, bas ergiebt fich jum Teil aus ben Befeten ihrer Wiebererzeugung. Se vielverzweigter bie Berbindungen einer Borftellung mit anbern find, besto mehr Mittel sind ba, fie burch Affociation fests zuhalten und mieberzuerzeugen. Daber pergeffen mir eine Sahreszahl aus ber Geschichte leichter, als einen Sat aus ber Geometrie. Andrerseits aber wird bie Starte einer Borftellung auch von ben Gefühlen ber Luft unb Unluft abhängen, die fich bamit verbinden, und von bem Intereffe, bas wir infolgebeffen baran haben.

#### § 12. Die Aufmerksamkeit und das Gedächtnis.

Mit dem Festhalten und Wiedererzeugen der Borstel-Iungen hängen zwei Fähigkeiten zusammen, die im Geistesleben eine große Rolle spielen, die Aufmerksamkeit, b. h. die Fähigkeit, Borstellungen und Borstellungsreihen zu möglichst klarer und beutlicher Auffassung festzuhalten, und das Gedächtnis, b. h. die Fähigkeit, verschwundene Borskellungen wiederzuerzeugen oder sich zu erinnern.

Man unterscheibet amischen unmillfürlicher und willfürlicher Aufmerksamfeit. Die unwillfürliche wird durch einen plötlich an uns herantretenden Reis herporgerufen, indem er uns veranlaßt, uns bemfelben zuzumen= ben, bamit wir ihn möglichft beutlich mahrnehmen. aieht a. B. eine Lichterscheinung ober ein plotliches Geräusch unsere unwillfürliche Aufmerksamkeit auf fic. Die willfürliche Aufmertfamteit entsteht burch bas Intereffe (f. § 11), bas bie Willensthätigfeit veranlaft, bie geistige Kraft auf bestimmte Borstellungen ober Borstellunasreihen hinzulenken. Da bie Aufmerksamkeit barauf ausgeht, gemiffe Borftellungen mit Verbrängung anderer festauhalten. fo ift fie von ber Stärke berfelben abbangia und kann erzeugt werben teils baburch, baf bas auf bem Gefühl beruhende Interesse erregt wird, teils baburch, baß ber Rusammenhang ber Borftellungen ftreng festgehalten mirb: geschieht bas lettere nicht, fo entsteht bas Gegenteil. bie Rerftreutheit.

Das Gedächtnis beruht auf ben Gesetzen ber Reproduktion. Wir können eine Vorstellung wiederserzeugen, uns auf sie "besinnen", indem wir der Vorstellungsreihe nachgehen, in welcher sie enthalten ist, und so mit Hilfe der Associationen auf dieselbe stoßen. Ze vielseitiger und deutlicher daher die Verbindung einer Vorstellung mit andern ist, desto leichter können wir uns ihrer erinnern. Wir prägen uns also etwas ein, indem wir es in den Zusammenhang mit andern Vorstellungen hineinstellen und zwar entweder auf mechanische Weise durch häusige Wiederholung auseinandersolgender Vorstellungen, die uns durch ledung geläusig wird, wobei wir an die Richtung gebunden sind, in welcher die Associas

tionen eingeübt wurden: ein auswendig gelerntes Gedicht, ober ein beliebiges Wort läßt sich nur schwer rückwärts sagen; ober auf intellektuelle Weise durch Aufnahme der Borstellung in einen klaren inneren Zussammenhang, den wir wegen seiner Angemessenheit an unsere Denkgesetze leicht wiedererzeugen können, z. B. einen Sat der euklidischen Geometrie.

Die Thätigkeit bes Gebächtnisses wird erleichtert durch häusige Uebung und durch das Interesse, das dem Verschwinden der Vorstellungen entgegenarbeitet. Aus dem Unterschied des Interesses ist es wohl auch zu erklären, daß das Gebächtnis dei verschiedenen Personen an verschiedene Gegenstände gebunden sein kann, so daß von einem Gebächtnis für Worte, Zahlen, Töne, Sachen, Derter oder für bestimmte Gebiete der Wissenschaft die Rede ist.

# § 13. Die Arten der Yorstellung und das Denken.

Diejenige Vorstellung, die der einfachen Empfindung entspricht, z. B. die einer Farbe, kann man Einzelvorftellung nennen. Aus Einzelvorstellungen sett sich die Vorstellung von Gegenständen, Personen, Verhältnissen, Begebenheiten zusammen, also die Vorstellung eines individuellen Ganzen oder die Individualvorstellung. Diese Individualvorstellung schießt gewöhnlich die Vorstellung eines Dings in sich, das übrig bleiben soll, auch wenn man die angeblich daran haftenden Eigenschaften, b. h. Einzelvorstellungen, wegdenkt. Die Richtigkeit dieser Vorsstäung, deren Vorhandensein die Psychologie nur sessstellt, hat die Metaphysik zu untersuchen.

Der menschliche Geist, ber vor allem nach Ginheit frebt, begnügt sich jedoch nicht mit einer Menge von

Individualvorstellungen, sondern er sucht dieselben durch Bildung neuer Formen zusammenzufassen. Bon einer Reihe immer wiederkehrender ähnlicher Vorstellungen bleibt in der Seele ein gemeinsames Bild von unbestimmtem Charakter zurück, das nur die allen gemeinsamen Merkmale, die individuellen dagegen nicht enthält: die allgemeine oder Gemeinvorstellung. Wenn vom Menschen im allgemeinen die Rede ist, schwebt uns dabei eine Gemeinvorstellung, ein ungefähres Bild vor, das mit Bernachlässigung aller Unterschiede der Völker und Individuen nur das Allgemeine, allen Menschen Gemeinsame darstellt.

Diese unbestimmten und leicht verwischbaren Gemeinsvorstellungen könnten aber nicht auseinandergehalten und weiter ausgebildet werden, wenn sie nicht an ein bestimmtes Zeichen gebunden werden könnten. Diesem Bedürsnis kommt die Sprache entgegen, sches Wort ist ein Zeichen sür eine Gemeinvorstellung; nur wo die Unterscheisdung der Individuen einen besonderen Wert hat, wie beim Wenschen, da erhält auch die Individualvorstellung ein besonderes Wortzeichen, das dann nur für Ein Individuum gilt. Solche Wortzeichen für Individualvorstellungen sind die Eigennamen. Sonst bezeichnet ein Wort, z. B. Tisch, nur die Gemeinvorstellung, der kein bestimmter Gegenstand, kein bestimmter Tisch entspricht, und kann nur etwa durch ein hinweisendes Fürwort auf einen bestimmten Gegenstand beschränkt werden.

Infolge ber Berbindung mit dem Worzeichen kann bie Gemeinvorstellung genauer umgrenzt werden und in bie bestimmtere Form des Begriffes über= gehen, die Berbindungen der Borstellungen untereinander

konnen als Urteile, bie fich in Saten aussprechen laffen, mit größerer Genauigkeit vollzogen werben, und die Ent= stehung neuer Borftellungen aus ber Berbindung anderer nimmt auf biefer hoberen Stufe bie Gestalt von Schluffen an. Diefe gange höhere Stufe ift bie bes eigentlichen Den= fens. Der Unterfcied amifden bem gewöhnlichen Berlaufe ber Borftellungen und bem eigentlichen Denten ift alfo nur ber, bag, mas bort unwillfürlich geschah, jest mit voller Rlarheit und mit ber bestimmten Abficht vollsogen wird, die Natur und die geiftige Welt ober ihren Rusammenhang zu erkennen, b. h. folche Borftellungen und Borftellungsverbindungen herzustellen, die der Birtlichkeit entsprechen. Dazu gehört bann, baf bie beziehenbe Thatigfeit bes Beiftes mit Silfe ber Aufmerkfamkeit auf ein bestimmtes Gebiet fich richtet und nach bestimmten Grunbfaten verfährt, die felbst mieber geprüft merben. Go bilbet bas Denten ben Begriff burch Ausscheibung ber ungleichartigen und Zusammenfaffung ber gemeinsamen Merkmale, 3. B. ben Begriff Barallelogramm burch Beg= laffung ber mechfelnden Mertmale: Grökenverhältnis ber nichtparallelen Seiten und Größe ber Winkel und Rufammenftellung ber allen gemeinfamen: Biered und Barallelität ber Gegenseiten. Das Urteil entsteht burch Berknüpfung ber Begriffe; g. B. bas Rechted ift ein Barallelogramm, und ber Schluß ift bie Ableitung eines Urteils aus Ginem ober mehreren andern. Es mirb a. B. aus ben beiben Urteilen: "Diefes Biered ift ein Barallelo= gramm" und: "Im Barallelogramm halbieren fich bie Diagonalen gegenseitig" bas britte als Schluffolgerung abgeleitet: "In biefem Biered halbieren fich bie Diagonalen gegenseitig." Gine genauere Untersuchung ber Bebingungen, unter benen bestimmte Begriffe, gultige Urteile und richtige Schluffe guftande kommen, ift Aufgabe ber Logik.

Die verschiebenen Aufgaben bes Denkens werben auch, besonders seit Kant, an verschiebene Bermögen verteilt. Dem Verstand wird die Erkenntnis des Sinnlichen, die begriffliche Berarbeitung der äußeren Erfahrung zugeschrieben im Gegensatz zur Vernunft, die "als Bermögen der Ideen" auf die Erkenntnis des Uebersinnlichen gerichtet sei.

## § 14. Die Porfiellung eines gusammenhangenden Weltganzen.

Wir haben das Erfennen bis jest betrachtet, wie es pon ber einfachen Empfindung aus zu Borftellungen und Borftellungsverbindungen und endlich jum Denten fortichreitet. Damit ift aber ber Stoff noch nicht erschöpft. ben wir zur psychologischen Beobachtung in unserem Borftellen finden, mir treffen ba nicht blog einzelne Empfinbungen, Borftellungen, Begriffe, Urteile, Schluffe an. fondern auch eine gufammenhängenbe Borftellung ber mirklichen Belt, in welche unfere einzelnen Borftellungen fich einordnen. Es erhebt fich baber bie Frage: Die kommt biese umfassende Borstellung guftande? Da fommen querft die beiden Sauptformen in Betracht, burch bie wir ben gangen Stoff unserer Erfahrung orbnen: ber Raum und bie Beit, und bann bie Grundform, burch bie mir ihren inneren Zusammenhang benten: Die Raufalität.

Die geistige Welt fassen wir nur zeitlich auf, die körperliche Welt zeitlich und räumlich. Gine Borstellung von der Zeit überhaupt haben wir nur, indem wir wahrenehmen, daß das, was früher war, nun nicht mehr ift,

also unter ber Boraussetzung, bag wir uns einer Berinberung von irgend etwas bewuft find, und bag wir frühere Bustande wiedererfennen; denn nur io fonnen wir einer geitlichen Abstand von ihnen uns vorftellen. Je mehr wir also nur bei einem einzigen Gebanten ober Gefahl verweilen, ohne eine Beranderung zu erleben, beito mehr schwindet die Borftellung von ber Beit. Gine gesonderte Borftellung von ber Reit, losgelöft ron bem, mas in ihr geschieht, ift nur mit Silfe ber raumliden Anidanung, etwa unter bem Bilbe einer geraben Linie mit beitimmten Abschnitten moglich.

Wollen wir die Reitabichnitte ohne besondere Silfs= mittel blog mit hilfe bes Wechfels unferer inneren Buftande icha ben, fo find wir babei von zweierlei athangia. von bem Interesse, bas bie einzelnen Quitanbe bes gu fchatenben Zeitraums fur uns batten, und von ter Denge berfelben. Der Gebante, bag bie Beit Glugel habe, tritt besonbers bann hervor, wenn wir einen Ruftand ober ein Greignis unferes Lebens mit bem Intereffe, bas fich fur und baran fnübft, uns lebhaft veraegenmartigen, fo bag bie baamifchenliegenben, weniger wichtigen Borgange gurudtreten. Dagegen icheint uns die Reit langfam zu verfliegen, wenn bie Abschnitte, Die wir ins Auge faffen, von einer großen Anzahl wechselnder Ereigniffe ohne hervorstechende Huntte ausgefüllt ift. Diefe subjettive Schatung ber Zeit ift alfo eine unsichere und wechselnde. Man hat baber einen objektiven Dakstab ber Zeit aufgestellt, indem man gleich= mäkige Bewegungen in ber Natur, Bewegungen ber Sonne, bes Mondes, bes Benbels bagu benütt, beren Bieberholungen gezählt werben.

Da wir in ber wirklichen Belt eine Borftellung in

unter benen bestimmte Begriffe, gültige Urteile und richtige Schluffe guftanbe kommen, ift Aufaabe ber Logik.

Die verschiebenen Aufgaben bes Denkens werben auch, besonders seit Kant, an verschiedene Bermögen verteilt. Dem Berstand wird die Erkenntnis des Sinnlichen, die begrifsliche Berarbeitung der äußeren Erfahrung zugeschrieben im Gegensatz zur Bernunft, die "als Bermögen der Ideen" auf die Erkenntnis des Uebersinnlichen gerichtet sei.

## § 14. Die Porfiellung eines jusammenhangenden Weltganzen.

Wir haben bas Erkennen bis jest betrachtet, wie es von ber einfachen Empfindung aus zu Borftellungen und Borftellungeverbindungen und endlich zum Denten fortichreitet. Damit ift aber ber Stoff noch nicht erschöpft. ben wir zur psychologischen Beobachtung in unserem Borftellen finben, wir treffen ba nicht blok einzelne Empfinbungen, Borftellungen, Begriffe, Urteile, Schluffe an, fonbern auch eine aufammenhängenbe Borftellung ber mirklichen Belt, in welche unsere einzelnen Bor= ftellungen fich einordnen. Es erhebt fich baber bie Frage: Die fommt biefe umfaffenbe Borftellung guftanbe? Da fommen querft die beiben Sauptformen in Betracht, burch bie wir ben gangen Stoff unserer Erfahrung orbnen: ber Raum und bie Reit, und bann bie Grunbform, burch bie wir ihren inneren Rusammenhang benfen: bie Raufalität.

Die geistige Welt fassen wir nur zeitlich auf, bie körperliche Welt zeitlich und räumlich. Gine Borstellung von der Zeit überhaupt haben wir nur, indem wir wahr= nehmen, daß das, was früher war, nun nicht mehr ift,

also unter ber Boraussekung, bak mir uns einer Beranberung von irgend etwas bewußt find, und bag wir frühere Ruftande wiedererkennen: benn nur fo fonnen wir einen zeitlichen Abstand von ihnen uns vorstellen. Je mehr wir also nur bei einem einzigen Gebanken ober Gefühl verweilen, ohne eine Beränderung zu erleben, besto mehr schwindet die Borftellung von ber Zeit. Gine gesonderte Borftellung von ber Reit. losgelöft von bem, mas in ihr geschieht, ift nur mit Silfe ber raumlichen Unschauung. etwa unter bem Bilbe einer geraben Linie mit bestimmten Abschnitten möglich.

Wollen wir die Reitabschnitte ohne besondere Silfs= mittel blok mit Hilfe bes Wechsels unserer inneren Buftanbe fchaten, fo find mir babei von zweierlei abhangig, von bem Intereffe, bas bie einzelnen Buftanbe bes gu ichätenden Zeitraums für uns hatten, und von ber Menge berfelben. Der Gebanke, baf bie Zeit Alugel habe, tritt besonders bann bervor, menn wir einen Ruftand ober ein Greionis unferes Lebens mit bem Interesse, bas sich für uns baran fnüpft, uns lebhaft vergegenwärtigen, fo daß die da= amischenliegenden, meniger michtigen Borgange gurudtreten. Dagegen icheint uns bie Beit langfam zu verfliegen, wenn bie Abschnitte, bie mir ins Auge faffen, von einer großen Anzahl wechselnber Creignisse ohne hervorstechenbe Puntte ausgefüllt ift. Diese subjektive Schätzung ber Beit ift alfo eine unsichere und wechselnbe. Man hat baber einen objektiven Dafftab ber Beit aufgeftellt, indem man gleich= makige Bewegungen in ber Natur, Bewegungen ber Sonne, bes Mondes, bes Benbels bagu benütt, beren Wieberholungen gezählt merben.

Da wir in ber mirklichen Welt eine Borftellung in

ber Form bes Raumes haben, während unsere Borstellung selbst nicht räumlicher Natur ist, so erhebt sich die Frage, wie wir zu dieser Borstellung eines Raumes gelangen? Fassen wir einen Gegenstand ins Auge, z. B. ein Gebäude, so enthält diese Wahrnehmung verschiedene räumliche Elemente. Wir erhalten eine Vorstellung von dessen Entsernung von uns und machen uns außerdem ein Vild von seiner Länge, Breite und Höhe, also von seinen drei Dimensionen.

Um die Entfernung zu meffen, benten wir uns eine ge= rabe Linie von bem Gebäude bis ju unferem Standort, von ber Entfernung felbst aber haben wir feine bestimmte unmittelbare Empfindung, fie ift vielmehr bas Refultat einer Bergleichung amifchen ber mirtlichen und icheinbaren Groke bes Gegen= standes, die infolge häufiger Uebung fo fcmell vor fich geht, daß fie uns als unmittelbare Wahrnehmung erscheint. Je kleiner das Wahrgenommene im Berhältnis zu feiner wirklichen Größe ift, besto größer schäten wir seine Entfernung, und je mehr basselbe fich ber wirklichen Größe nabert, besto geringer erscheint sie uns. Bum 3med genauerer Schätzung wird die wirtliche Größe näher zu bestimmen gesucht etwa durch baneben ftebende Menschen, beren ungefähre Größe genauer befannt ift, oder es wird, besonders da, wo die wirkliche Größe nicht befannt ift und nicht ermittelt werben fann, die ber Entfernung entsbrechenbe Gerabe in mehrere Teile gerlegt, beren Entfernung burch andere bazwischenliegende Gegenstände bestimmt werben fann. Daher ift bie Entfernung auf dem Meer ober auf ein= förmiger Ebene fehr schwer zu schäten. Überhaupt läft fich von ben brei Elementen: wirkliche Große, icheinbare Große und Entfernung, wenn zwei gegeben sind, immer das britte beftimmen. Außerdem bient gur Bestimmung ber Entfernung auch die burch die Dide und Beschaffenheit ber bazwischens liegenden Luftschicht bedingte größere ober geringere Deutlichfeit ber Umriffe.

Ein Mittel zu genauerer Bestimmung ber Entfernung ohne Meffung ber bie Entfernung barftellenben Geraben ift bie Barallage; b. h. bie Große ber fceinbaren Berichiebung, welche ein Gegenstand im Berhaltnis zu einem feststehenden hintergrund erfährt, wenn wir ihn von zwei perschiedenen Buntten aus betrachten. Je weiter ber Gegenstand entfernt ift, besto fleiner ericeint bie Berichiebung. So icheinen uns 3. B. bei einer Gifenbahnfahrt bie nächsten Gegenftanbe ichneller porbeizueilen, als bie meiter gurude ftehenden. Bu genauer Ermittelung ber Entfernung burch Die Barallage wird ber Winkel gemeffen, ben bie von bem Gegenstand zu ben beiben Beobachtungspunkten gezogenen Linien einschließen. In biefer Beife wird bie Barallage besonbers in ber Aftronomie vielfach verwenbet.

Bie gelangen wir nun aber jur Borftellung von brei Dimenfionen eines Rorpers? Bas wir junachft feben, ift nur eine Rlache mit verschiebener Schattierung. Die Wirklichkeit gleicht gunächst einem Gemalbe, mo auch brei Dimensionen burch zwei bargestellt find; baber faßt ein Blindgeborener, bem eine Operation jum Sehen verholfen hat, einen Würfel als Quabrat, eine Rugel als Scheibe und eine Bpramibe als Dreieck auf. Die Borftellung von einer Ausbehnung nach ber Richtung ber Tiefe betommen wir erft burch eine Berbinbung ber Gesichtsempfinbungen mit ben Taft- und Bewegungsempfindungen. Inbem wir uns um ben Rorper herum bewegen, finben wir, daß die Flächenwahrnehmung von einer bestimmten Seite aus noch fein Gefamtbilb gegeben bat, fonbern bag fich andere Flächen an die zuerst gesehene anschließen, und ber Taftfinn, ber ben verschiebenartigen von ben Rorpern ge-Ieisteten Wiberstand anzeigt und bamit eine genauere Deutung ihrer Schattierungen ermöglicht, ergänzt bieses Bilb zu einer beutlichen Gesamtvorstellung von Form und Besarenzung ber Körper.

Damit ift aber noch nicht erklärt, wie es überhaupt moalich ift, bak bie unräumliche Seele räumliche Bilder auffassen tann; fie hat ja mohl bie Borftellung eines räumlich ausgebehnten Saufes, aber biefe Borstellung ift nicht felbst ausgedehnt. Darauf beruht bie Theorie von den Lokalzeichen, die Lote (+ 1881) aufgestellt hat, d. h. die Ansicht, daß je nach der Stelle der Nethaut bes Auges ober ber Hautoberfläche, die von bem äußeren Reize getroffen wird, biefer felbst noch einen besonderen quali= tativen Nebeneindrud mit fich führt, ben bann bie Seele räumlich beutet. So murbe berfelbe Farbeneinbruck R. je nachbem er mit verschiebenen Lotalzeichen verfeben ift, alfo als Ra, Rb, Ro bie Seele trifft, an verschiebene Orte bes Raumes a, b ober e verlegt werben. Nebenfalls aber muß in ber Seele eine Rabiakeit angenommen werben, biefe Reichen räumlich zu beuten und zu einer Gefamtvorftellung bes Raumes zu erweitern.

So find uns die Formen des Raums und der Zeit bazu behilflich, ein einheitliches Bild von der wirklichen Welt zu bekommen, doch vollendet sich diese Einheit erst dadurch, daß wir die Erscheinungen nach einem inneren Zusammenhang als ein System von Ursachen und Wirkungen auffassen. Wir nehmen an, daß jede Ersscheinung eine Ursache hat und daß die gleiche Ursache immer die gleiche Wirkung hervordringt. Dieses Rausalitätsvershältnis nehmen wir aber nicht unmittelbar wahr; was wir wahrnehmen, ist vielmehr nur, daß die Erscheinung dregelmäßig eingetreten ist, wenn die Erscheinung

a eintrat; daß a die Ursache von b ist, das ist eine Ansnahme, die wir selbst hinzubringen und die durch die regelmäßige Auseinandersolge von a und b nur veranlaßt ist. Inwieweit diese Annahme berechtigt ist, das hat die Metaphysik zu untersuchen, die Psychologie kann nur seststellen, daß der erkennende Geist die Eigentümlichkeit hat, den Zussammenhang der Erscheinungen nach diesem Kausalitätssgeset zu deuten.

# 2. Das Jühlen.

#### § 15. Wefen und Arten des Gefühls.

Die Gefühle find Buftanbe von Luft und Uns luft, fie unterscheiben fich baburch von ben Empfindun= gen und Borftellungen, Die für fich allein uns gleich= aultig maren. Der Unterschied zwischen Gefühl und Em= pfindung zeigt fich z. B. auch barin, bag bei bemselben äußeren Reiz die Taftempfindungen bem Schmerzaefühl porangeben, fo bei ber Berührung eines beißen Dfens. Ebenso entsteht bas Gefühl auch langsamer als bie Bor= ftellung, ber es entspricht. Wir tonnen ichneller von ber Borftellung eines Gluds zu ber eines Ungluds übergeben, als von bem Gefühl eines Gludes zu bem eines Ungluds. Es ift baber anzunehmen, baf bas Gefühl bie centralen Nervenorgane mehr in Anspruch nimmt, als Empfindung und Borftellung. In Wirklichkeit aber find bie Empfindungen und Borftellungen immer mit Gefühlen ber Luft ober Unluft verfnüpft, fie haben einen fogenannten "Gefühlston", und barin besteht bas Interesse, bas wir an ihnen nehmen, und ber Wert ober Unmert, ben mir ihnen beilegen.

Es giebt unendlich viele verschiebene Arten Elfenbans, Bjochologie und Logit. 3 ber Lust und Unlust, die Gefühle unterscheiben sich nicht bloß quantitativ durch ein Mehr oder Weniger von Lust und Unlust; es sind z. B. qualitativ ganz verschiedene Gefühle der Lust, die sich für und an den Genuß einer schmackhaften Speise, an die Bollführung einer guten That und an die Betrachtung eines schönen Gemäldes knüpsen. Man kann deshalb nicht, wie v. Hartmann will, sämtliche Lust= und Unlustgefühle der Menschen je zu einer Gesamtsumme ads dieren, um durch die Vergleichung beider zu dem Schluß zu kommen, daß die Unlustsumme in der Welt größer sei als die Lustsumme, und daß für die Menscheit deshalb Nichtsein besser sein.

Die Eigentümlichkeit ber Gefühle läßt sich nur erzleben, nicht näher beschreiben; boch werden diejenigen einzander ähnlich sein, die sich an ähnliche Zustände oder Borgänge knüpfen. So können wir die Gefühle nach ihrer Hertunft einteilen in körperliche Gefühle, die von körperlichen Zuständen, und geistige Gefühle, die von geistigen Zuständen herrühren. Unter den letzteren lassen sich wieder die niederen geistigen Gesühle, die auf unser individuelles Wohl und Wehe sich beziehen — Freude, Trauer, Stolz, Chrzefühl, auch die geselligen Gesühle, Liebe und Haß, so lange sie nicht durch sittliche Anschauungen geläutert sind — unterscheiden von den höheren geistigen Gesühlen, die an allgemein gültige geistige Güter der Menscheitsich knüpfen: die intellektuellen, ästhetischen, sittlichen und religiösen Gesühle.

#### § 16. Die körperlichen Gefühle.

Das förperliche Gefühl ift um fo ftarker, je menis ger Wert für bie Erkenntnis bie Reize haben, von

benen es ausgeht. Die ftartiten forverlichen Unluftgefühle. bie eigentlichen Schmergen, finden fich bei inneren Borgangen im Körper, wo eine Erkenntnis ber veranlaffenben Reize gar nicht ober nur in geringem Dage ftattfindet. Gefdmad und Gerud find auch noch mit beuts lichen Gefühlen ber Luft und Unluft verbunden, geben aber nur einen unbestimmten Beitrag zur Erfenntnis ber Gegenftanbe, burd bie fie vermittelt find. Weficht &= und Wehor= empfinbuna en aber, welche für bie Erfenntnis ber Außenwelt am wichtigften find, scheinen oft gang ohne beglei= tende Gefühle aufzutreten und lassen immer nur schwer eine Bestimmung ber besonderen mit ihnen verfnüpften Gefühle zu. Die Frage, mas fie bebeuten, fteht beim Boren von Tonen und noch mehr beim Sehen von Karben fo im Borbergrund, bag ber "Gefühlston" nur bei besonberer Aufmerkfamkeit zum Bewuftfein tommt. Diefes Berhalts nis von Erkenntnismert und Gefühlsstärke ift michtig, meil fo bie für bas Erkennen brauchbarfte Sinnesmahrnehmung ben Störungen burch ftarte Gefühle am menigften ausgefett ift.

### § 17. Die geiftigen Gefühle.

Auch die geistigen Gefühle sind vielsach durch körpers liche Zustände, durch bestimmte sinnliche Reize vermittelt; aber sie sind von diesen selbst nicht unmittelbar abhängig, sondern von den Vorstellungen, die dadurch hervorgerusen werden. Wir unterscheiben sehr deutlich zwischen dem körperlichen Schmerz, den eine Verletzung unseres Körpers verursacht, und dem geistigen Unlustgefühl, das durch ein beleidigendes Wort hervorgerusen wird.

Intellektuelle Gefühle entstehen aus bem inneren

Berhaltnis ber Borftellungen. Wenn ber Berlauf bes geistigen Lebens zur Berftellung von Ginheit und Rusam= menhang unter ben Borftellungen führt, fo entstehen Gefühle ber Luft, 3. B. bei einer Entbedung, bie ben Rufammenhang einer Erscheinungsgruppe enthüllt. Andrerseits ift mit Ameifeln, Intonsequenz, Widerspruch auf bem Gebiete bes Dentens Unluft verfnüpft. Die afthetischen Gefühle entstehen bei ber Wahrnehmung bes Schonen. Sie find vielleicht baraus zu erklären, daß ein urfprüngliches Bebürfnis bes menschlichen Beifteslebens, die Ginheit in ber Mannigfaltigkeit (f. S. 12) burch bie Harmonie ber Form, in ber beim Schönen irgend ein Bruchstüd ber Welt und des Menschenlebens uns erscheint, in der vollfommenften Beife befriedigt wird. Dit bem afthetischer Gefühl hangt zusammen ber Befchmad, b. h. bie Empfanglich= feit für afthetische Gindrude, verbunden mit ber Rabig= feit, fie richtig ju beurteilen, bas Schone vom Säglichen au unterscheiben, und bie Phantafie b. h. bie Fähigkeit, icone Formen zu schauen und hervorzubringen, im Unterichieb von ber Ginbilbung gfraft, bem Bermogen ber freien Rombination ichon vorhandener Borftellungen über= haupt. Wir fcreiben bem Ginbilbungsfraft gu, ber im ftanbe ift, von einer Lanbschaft, bie ihm geschilbert wirb, mit Silfe feines eigenen Vorrats an Vorstellungen fich ein anschauliches Bilb zu machen, und Phantafie bem, beffen äfthetisches Gefühl foaleich babei rege mirb und fo ben Worten ber Schilberung folgend bem Lanbschaftsbilb eine fcone Form giebt, es gleichsam jum Gemalbe ge= staltet. Die fünstlerische Phantafie ift bavon nur bem Grabe nach verschieben. Das fittliche Gefühl ift an bie Borstellung gewisser Sandlungen geknüpft; je nachbem cs ein Gefühl ber Lust ober Unlust ist, werden die Handslungen als gute ober böse beurteilt. Aus den Aeußerungen des sittlichen Gefühls bilden sich mit Hilse des Denkens Grundsätze des Handelns und die Gewohnheit dieselben zu besolgen d. h. der Charakter (s. S. 57). Der Begriff des Gewissens umfaßt ebenso die ersten Regungen des sittlichen Gefühls (primäres Gewissen), wie die durch das Denken vermittelte sittliche Beurteilung (sekundares Gewissen). Das religiöse Gesühl ist mit der Borstellung der Beziehung zu Gott oder zu Göttern verdunden. Auf der höheren Stuse verdindet es sich stets mit dem sittlichen Gefühl; die Mächte, von denen der Mensch sich abhängig fühlt, werden zu Trägern sittlicher Zbeale.

## § 18. Die Grade des Gefiihls.

Aus irgend einem Anlag fann bas Gefühl plotlich fo ftart auftreten, daß es bie Ueberlegung bes Berftanbes vollständig gurudbrangt und ben Willen beherricht: biefer plotliche Ausbruch bes Gefühls ift ber Affett, a. B. ber Rorn. Wird bagegen ein ftartes Gefühl langere Beit in einer bestimmten Richtung festgehalten, fo mirb es gur Leibenschaft, beständig bereit ben Willen in seine Dienste au nehmen. Bu unterscheiben find bavon bie Befinnungen, g. B. Baterlandsliebe, Frommigfeit. Sier hat fich ein bestimmtes Gefühl ein für allemal mit gewissen Borftellungen verbunden, ohne aber beshalb von Schmans fungen frei zu fein. Sie unterscheiben fich aber von ber Leibenschaft burch größere Dauer und eine gemiffe Gleichs magigfeit. Das Bermogen ber Gefinnungen ift bas Semut. Die Gemutsbewegung, a. B. Liebe, tann jeboch auch in Leibenschaft übergeben.

### § 19. Der Verlauf und die Mifchung der Gefühle.

Die Gefühle knüpfen sich nicht selbständig aneinander, sondern schließen sich in ihrem Berlaufe an die Borstellungen an, nur daß die Gefühle langsamer wechseln, und deshalb oft das einmal erzeugte Gefühl auch über eine Reihe neu auftauchender Borstellungen hinaus sortdauert. Auch die Erinnerung der Gefühle wird durch die entsprechende Borstellung vermittelt. Will ich etwa zum Berständnis der Gefühle anderer Menschen in einer desstimmten Lage meine eigenen aus früherer Zeit in derselben Lage zurückrusen, so kann ich es nur durch lebhafte Borstellung der betreffenden Umstände.

Doch zeigt die Auseinanderfolge der Gestühle ein Gessetz, das auch für den Vorstellungsverlauf gilt, in viel stärkerem Maße: das Gesetz des Gegensaßes. Das Gesühl ist etwas in hohem Grade Relatives. Jedes Gesühl ist davon abhängig, was für ein anderes vorangegangen ist. Dieselbe Wahrnehmung, dieselbe Situation kann daher zu verschiedenen Zeiten in uns ganz verschiedene Gesühle hervorrusen. Das Gesühl der Lust ist stärker, wenn es auf den Schmerz solgt, als wenn es in einem Zustand der Gleichgültigkeit entsteht, das Gesühl der Genesung ist mächtiger, als das der Gesundsheit. Treten die Gesühle im Uebermaß auf, so können sie in ihr Gegenteil umschlagen. Das menschliche Nervenssystem erträgt nur ein beschränktes Maß von Lust und Schmerz.

Mieberholt sich bas Gefühl, so wird es gewöhnlich abgestumpft. Der häufige Genuß berselben schmackshaften Speise kann sogar zum Etel werden. Der oft wiederkehrende Schmerz hat nicht bieselbe Stärke, er ers

zeugt Abhärtung. Doch gilt bies nur für solche Gefühle, bie keine Bertiefung in einen geistigen Inhalt, sondern bloß passive Hingabe an einen Eindruck mit sich führen, dagegen trägt bei den höheren Gefühlen die wiederholte übung zur Berstärkung bei. Das Anhören eines klassischen Musikstücks kann bei jeder Wiederholung höheren Genuß gewähren, indem die Phantasie jedesmal leichter arbeitet und tiefer in den Gehalt des Tonstücks eindringt.

Zwischen verschiedenen Gefühlen kann auch eine Art chemischer Mischung eintreten, es entsteht dann ein neues Gesfühl, in welchem die ursprünglichen Bestandteile nicht mehr als selbständige wahrgenommen werden. So entsteht das Gefühl der Wehmut aus einer Mischung von Trauer über das Berlorene und Freude in der Erinnerung daran.

#### § 20. Das Gemeingefühl.

Ein für sich bastehendes Beispiel der Mischung der Gefühle ist das sogenannte "Gemeingefühl". Etwas Ahnliches ist die Stimmung, die sich vom Gemeingefühl nur durch ihre längere Dauer unterscheidet. In sedem Augenblick unsres Lebens zeigt sich unser Allgemeindesinden durch ein allgemeines Gefühl an, das vorwiegend durch körperliche oder durch geistige Zustände bedingt sein kann: eine gehobene Stimmung kann ebensowohl von der Erseichterung des Atmens durch gute Luft als von dem Gemuß eines edlen Kunstwerks herrühren. Das Gemeingefühl unterscheidet sich von den einzelnen Gesühlen hauptsächlich dadurch, daß wir uns der Zustände, die es veranlaßt haben, nicht mehr bewußt sind und zeigt sich z. B. darin, daß uns nach einem Arger, einem Schred, einer Trauer ein allgemeines Gefühl der Niedergeschlagenheit ohne bestimmte

Erinnerung an ihre Beranlaffung zurückbleibt, beim vorwiegend törperlich bedingten Gemeingefühl barin, daß wir es nicht "lokalifieren" können.

Der Beitrag, ben bie körperlichen Zustände zu bem Gemeingefühl liefern, setzt sich aus verschiedenen Bestandzteilen zusammen. Dazu gehören:

- 1. eine große Anzahl von Gefühlen, z. B. bei Sinnessempfindungen, die zu unbedeutend find, um als besons bere zum Bewußtsein zu kommen.
- 2. Gefühle, die sich an Buftande einzelner Orsgane knüpften, aber auch das Allgemeinbefinden beeins flussen, 3. B. Zahnschmerz.
- 3. Gefühle, beren Beranlassungen wegen ihrer allseitigen Verteilung im Körper und ihrer allgemeinen Bedeutung für ben Fortgang bes Lebens gewöhnlich überhaupt nicht lokalisiert werden. Diese Zustände, 3. B. Beschaffenheit und Kreislauf bes Blutes, beschwerlicher ober freier Gang bes Atemholens, normaler ober abnormer Verlauf bes Verbauungsprozesses sind baher auch die wichtigsten Faktoren für das Gemeingefühl.

Noch weniger als die einzelnen Gefühle laffen die Gemeingefühle und Stimmungen eine Beschreibung zu, es können nur einige allgemeine Ausbrücke angeführt werden, die sich im Sprachgebrauch bafür ausgebildet haben. Man spricht von einer reizbaren, apathischen, gehobenen Stimmung. In den Gegensätzen der Kraft und der Mattigkeit, der Freiheit und der Beklommenheit, der Hoffnung und ber Furcht bewegt sich Stimmung und Gemeingefühl.

Noch mehr als die einzelnen Gefühle bient das Gemeingefühl als Grundlage für die Erinnerung, zur Kesthaltung von Vorstellungen, durch die es in besonderer ſ

Weise verändert wurde. Wir erinnern uns einer frühern Situation dann mit auffallender Deutlichkeit, wenn eine besondere Färbung unserer Stimmung damit verbunden war, und zwar dadurch, daß wir uns in die damalige Stimmung wieder hineinfühlen. Gelingt uns das letztere nicht mehr, so sind meist auch die damit verbundenen Vorsstellungen dem Gedächtnis entschwunden, z. B. die Erzeignisse vor einer schweren Krankheit wegen des krankhaft veränderten Gemeingesühls. Umgekehrt sind wir geneigt, ungleiche Situationen mit einander zu identisizieren, wenn sie häusige Meinung, in einer Situation, in der man zum erstenmal ist, früher schon einmal gewesen zu sein.

#### § 21. Die Cemperamente.

Die Temperamente find eine Art angeborener Stimmung, ftebenben Gemeingefühls, burch welches bie Art und Weise bedingt mirb, wie Gindrude ber Aukenwelt aufgenommen, verarbeitet und erwidert werden. Die Beranberungen bes Gemeingefühls bewegen fich bei jebem Individuum innerhalb bestimmter Grenzen, Die von ber körperlichen und geistigen Anlage abhängen. Solcher Tem= peramente giebt es eigentlich fo viele als es Inbividuen giebt, boch murben mit Recht schon im Altertum von Galenus vier Sauptformen ber Temperamente berausaehoben, innerhalb beren fich bie feineren Unterschiebe bewegen: bas fanguinische, cholerische, phlegmatische und melancholische Temperament. Rant unterschied mit Berbeutschung biefer Ausbrude gwiften Temperamenten bes Gefühls: bem leichtblütigen (fanguinischen) und schwerblütigen (melancholifchen), und Temperamenten ber Thatigfeit, bem warmblütigen (cholerischen) und kaltblütigen (phlegmatischen).

Rebenfalls beziehen fich bie Temperamente auf bie Bewegung ber geiftigen Borgange, fofern fie vom Gemeingefühl abhängig ift. Rach ber gewöhnlichen Auffassung find bie Mertmale bes fanguinifchen Temperaments: lebhafte Empfänglichkeit für alles, aber ohne nachhaltige Berarbeitung ber empfangenen Ginbrude und ohne fraf= tige Rüdwirfung, baber oft Mangel an Stetigfeit bes Banbelns und Beftanbigfeit ber Gefinnungen; bes phlegma= tif den: geringere Erregbarteit für außere Reize. Neigung zu gebulbiger Ausbauer aber auch zu gewohnheitsmäßigem Beharren, und oft Erstarrung bes geiftigen Lebens; bes cho-Ierifchen: ftarte Erreabarfeit in einer bestimmten Richs tung und große Energie ber Rudwirfung, baber oft Ronfeauens bes Charafters: bes melancholischen: große Em= pfanglichkeit für Gefühle, besonders für bie höheren, aber Neigung zum Bermeilen in biefem Gefühlsleben ohne praktische Thatkraft zur Berfolgung ber bamit verbundenen Riele.

Wundt leitet die Vierteilung aus zwei Gegensätzen in ber Art ber Gemütsbewegungen ab: Stärke und Schwäche, Schnelligkeit und Langsamkeit, und giebt barnach folgende Tafel ber Temperamente:

Starte: Schwache:

Schnelle . . . cholerisch fanguinisch Langsame . . . melancholisch phlegmatisch.

Jebenfalls finden sich aber biese Temperamente felten rein ausgeprägt, und es ist die Aufgabe eines normalen Geisteslebens, ihre Einseitigkeit zu vermeiben.

Man könnte auch von Temperamenten ber einzelnen Raffen, Bölker, Familien, Geschlechter sprechen. Dagegen ift ein anderer Segensat in jener Bierteilung nicht beutlich

genug vertreten, ber auch eine Art stehenben Gemeingefühls bezeichnet, ber Gegenfat zwischen optimistischer und pessimistischer Weltanschauung, zwischen ber vorwiesgenben Empfänglichkeit für Lust und ber für Unlust.

#### § 22. Selbfigefühl und Mitgefühl.

Besondere Bebeutung hat das Gefühl für das Selbstbewuktsein. Wir machen uns im Fortschritt unserer Ertenntnis ein Bilb von uns felbft, bei meldem gunächst ber Rörper im Borbergrund fteht und später auch ber Geift in unklarer Berbindung mit ihm jusammengebacht wird. Dit "Ich" bezeichnen wir bie beharrliche Ginheit aller mechfelnben Ruftanbe biefes Gefamtbilbes; jugleich aber fprechen mir bamit aus, bag mir alle biefe inneren Borgange und die Bewegungen bes Körpers, die von ihnen abhängen, als unfere eigenen erkennen. tieffte Grund für biefe Unterscheibung unseres "Ich" von anbern lieat im " Selbst a ef ühl". Die aanze Borstellungswelt, die wir in ber formalen Ginheit unferes Sch ausammenfaffen und mahrnehmen, konnte uns auch fremd fein, wenn wir nicht Luft und Unluft, Die fich bamit verbinden, zweifellos und unmittelbar als Ruftanbe unferes eigenen Gelbft im Unterschied von anderen fühlen murben. Erft allmählich entwidelt sich auf Grund Dieses Selbstaefühls, bas von ber Erkenntnis unabhängig ift, bas Selbstbewußtsein, inbem bas "Ich" lernt, sich bentend von feinen Bustanben gu unterscheiben. Im Ditgefühl erweitert fich bann wieber bieses Ich zur inneren Teilnahme an bem, mas andere fühlen.

### § 23. Die Bedeutung der Gefühle.

Es erhebt fich noch bie Frage, welche Bebeutung bie Gefühle für bas menschliche Dasein überhaupt haben. Gine

naheliegenbe, aber vielfach auch fich bestätigenbe Antwort auf biefe Frage ist, bak Luft eine Forberung und Unluft eine Bemmung bes forperlichen ober geiftigen Lebens bebeutet. Die Große bes Schmerzes fteiat im alls gemeinen mit ber Groke ber Storung, bie im Dragnismus stattfindet. Der Geschmad zeigt als Luft= ober Unlufts gefühl an, ob förbernbe ober hemmenbe Stoffe bem Rörper aur Nahrung augeführt werben. Es giebt allerbings mohlfcmedenbe Gifte, aber auch fie fteigern gunachft bie Lebens: funktion, indem fie mit einem Teile ihrer Gigenschaften auf bie Geschmackenerven wirken; erft bei ihrer weiteren Berbreitung im Rörper treten bie verberblichen Gigenschaften hervor. Dasfelbe gilt für bie geiftigen Befühle. Much ein ichablicher geistiger Genuß zeigt richtig bie Forberung bes geistigen Lebens an irgend einem Bunkte an. magen, inwieweit die barauf folgende hemmung bie augenblidliche Forberung überwiegt, ift nicht Sache bes Gefühls, fonbern bes Denkens, jugleich bie wichtigfte Aufgabe ber Lebenstluaheit.

Im ganzen aber führt biese Auffassung zu einem Bersständnis der umfassenden Bedeutung des Gefühls, deren nähere Darlegung in Beziehung auf den Zusammenshang der Welt übrigens in die Metaphysik gehört. Auf dem Gefühl würde alle Erhaltung und aller Fortschritt des Lebens beruhen. Die theoretische Einsicht in das, was nütslich und schädlich ist, reicht nicht hin, die Menschen vor Selbstvernichtung zu bewahren. Reine noch so vollendete Ausbildung des Verstandes könnte die Menschheit zum Erwerb geistiger Güter bringen, wenn nicht ein Genuß höherer Art damit verbunden wäre. In den meisten Fällen ist vielmehr jene Einsicht gar nicht vorhanden. Der

Mensch vermeibet z. B. ben Genuß übelriechenber Speisen für gewöhnlich nicht wegen ber Einsicht in ihre Schäblichkeit, sondern wegen ber starken Unlustgefühle, die schon ber Gedanke daran ihm verursacht. Wenn dem Mörder vor der That das Gewissen schlägt, so geschieht es nicht, weil er die Gesahr solcher Grundsätze für die Existenz der Gesellschaft sich überlegt hat, sondern er fühlt unmittelbar die Qual des Gewissens als ein mächtiges Unlustzgefühl.

So wird also ber Mensch burch bie Lust, die er sucht, und die Unlust, die er vermeibet, so geleitet, daß die Ershaltung und Vervollkommnung des einzelnen, wie des Menschengeschlechtes gesichert ist. Bom Standpunkte der Religion aus gesehen ware das Gefühl das Hauptmittel in der Hand der Vorsehung, die Entwicklung der Menscheit zu lenken. Gefühle wären es, die eine Welt von Mostiven für die Geschichte bilden und Gesühle edler Art würsden jene Ideale der Menscheit (f. § 1) ihrer Verwirklichung entgegenführen.

## 8. Das Wollen.

#### § 24. Die unwillkurlichen Bewegungen.

Das Wollen ist wie das Fühlen ein einfacher und ursprünglicher Alt des Geisteslebens, der sich nicht näher beschreiben, aber in seinen Außerungen verfolgen läßt. Der eigentliche Willensakt veranlast immer eine Beränzberung entweder in der Außenwelt oder in der Innenwelt des Wollenden. Das Mittel, eine Beränderung der ersteren Art zustande zu bringen, ist die Bewegung des eigenen Körpers. An dieser nächstliegenden Beränderung, die durch den Willen hervorgebracht wird, lassen sich daher auch die

verschiebenen Stufen bes Willens am besten beobachten. Bum eigentlichen Wollen gehört die Borstellung von einem Bwed, ber erreicht werden soll, und eine Wahl der Mittel, durch die er erreicht werden soll; dies ist aber erst das Resultat einer längeren Entwicklung.

Der Mensch würde nie zu Bewegungen gelangen, wenn er nicht zuerst Bewegungen aussühren würde, die er nicht gewollt hat. Schon die vom Stosswechel auszehenden Nervenerregungen müssen zu unwillkürlichen Bewegungen sühren; benn die angesammelte Spanntrast muß einen Ausweg in Bewegungen sinden. Beispiele dafür gehen auch noch neben dem bewußten Wollen her, wenn beim Schmerz die Bähne zusammengebissen werden, oder eine hochgradige Aufregung in lebhafter, aber zweckloser Bewegung sich kundgiebt. So gelangt das Kind, indem es seine eigenen automatischen Bewegungen, z. B. die seiner Stimmorgane oder seiner Hände, wahrnimmt, allmählich zu der Erfahrung, daß sie von ihm selber beeinslußt werden können.

Dazu sind aber noch andere Erscheinungen behilflich. Solche unwillkürliche Bewegungen geschehen auch auf Veranlassung eines Reizes hin. Wenn dem Auge ein Stoß droht, so schließen sich die Augenlider; wenn ein fremder Körper in die Luftröhre gerät, so tritt Husten ein, ohne daß eine besondere Willenskraft zu dieser Bewegung nötig ist. Die sensiblen Nerven leiten die Nachricht von der eingetretenen Gesahr dis zu den Centralorganen, hier wirkt der Reiz aber ohne Zuthun der Seele sogleich auf die motorischen Nerven und führt so zu jener Bewegung, welche der brohenden Gesahr zweckmäßig begegnet. Daß diese sogenannten Reslexbewegungen ein von

jeber Art ber Überlegung unabhängiger Mechanismus finb. geigt fich g. B. barin, bag fie auch bei Berfuchen an Tieren ohne Gehirn gefunden werben. Gin enthaupteter Frosch wischt ben Tropfen Saure, ben man auf feine Saut brinat. mit bem Rufe ab. Dagegen bleibt er ohne folche Beranlaffung regungslos, ba er awar noch bie Rabigfeit zur Reflexbewegung, aber nicht bie zu felbständiger Bewegung bat. Bei bem Menichen läft fich ber Unterschieb zwischen Reflerund willfürlicher Bewegung mit Bilfe ber Untersuchungen über bie fogenannte "phyfiologifche Beit" nachweisen. b. h. bie Reit, welche amischen bem Auffassen und Ermis bern eines Reizes, g. B. zwischen einer Gesichtsempfindung und ber Reaktion auf biefelbe verfließt und burchschnittlich etwa 1/5 Sefunde betragt. Es zeigt fich nämlich, baf biefe Reit kleiner ift bei ber Reflerbewegung als bei ber mills fürlichen Bewegung, bag also zwischen ber Ruleitung bes Reizes burch bie fensiblen Nerven und ber Weiterleitung bes Befehls zur Bewegung burch bie motorifchen, eine beftimmte, fogenannte "Willenszeit" gur Willensenticheibung verbraucht wirb. Amischen ber Reizung burch ben elettris iden Strom und ber barauf reagierenben Dustelzudung verläuft weniger Zeit, als zwischen ber Gesichtsempfindung, bie ben Beginn ber Bewegung eines Sefundenzeigers melbet. und bem Drud bes Ringers, ber burch Schliegung bes elettrifden Stroms ben Reiger wieber aum Stehen bringt.

Die Reslerbewegungen können auch gehemmt werben, indem die sensiblen Nerven gleichzeitig von anderer Seite ber Einwirkungen ersahren oder der bewußte Wille das zwischen tritt. Dies geschieht z. B., wenn bei großem Schrecken durch die Nervenerregung die Reslexbewegung bes Schluckens oder durch die Willenstraft das "Rusams

menfahren" verhindert wird. Die Reslexbewegungen haben ihren Sit hauptsächlich im Rückenmark. Sie werden vom großen Gehirn aus, dem Organ der selbständigen Bewegung, mit fortschreitender Bildung immer mehr einsgeschränkt. Die Selbstbeherrschung besteht zum großen Teile aus solchen Reflexhemmungen.

Bon ben einfachen Reslexbewegungen unterscheiben sich bie bes Instinkts baburch, baß sie ein zusammengesetzes System von Mitteln zur Erreichung eines entsernteren Zweckes darstellen, aber auch sie gehen ohne Kenntnis bieses Zweckes vor sich. Der Bogel hat keine Borstellung von bem Nest, bas er bauen will, ober bie Bienen von ihrer Wachszelle, sondern sie werden von dunklen körperlichen Gefühlen dabei geleitet, die als angedorene und sich verzerbende Sigentümlichkeiten ihrer Gattung angesehen werden müssen.

Hierher gehört noch eine Reihe von Bewegungen, bie auch ohne eigentlichen Willensaft zustande kommen, aber nicht auf Grund einer zweckmäßigen Einrichtung der Natur, sondern nur durch die Vorstellung der Bewegung selbst: die Nachahmungsdewegung. Eine Bewegung, deren Bild sich aufdrängt, wird oft unwillkürlich nachgeahmt. Die Stöße eines Fechters, die Leistungen eines Clowns werden von ungebildeten Zuschauern unter Begleitung von leichten Bewegungen betrachtet, selbst die Lesung einer lebhaften Schilderung kann zu schwacher Bewegung führen, ohne daß der Wille mitwirkt. Noch häufiger, aber wenig in die Augen sallend zeigt sich die Nachsahmung in den kleinen Bewegungen, die zur Körperhaltung gehören und die oft nachgeahmt werden, während die Aufmerksamkeit etwas anderem zugewandt ist. Doch tritt dies

felbe mit ber zunehmenden Bilbung infolge ber Gewohn= heit ber Selbstbeherrschung und ber schnellen Ablösung ber Bewegungsvorstellungen burch andere mehr zurud.

#### § 25. Der Crieb und das eigentliche Wollen.

Dit bem Trieb kommen wir bem eigentlichen Wollen um einen Schritt naber. Je weiter bie Entwicklung bes Geisteslebens fortschreitet, besto enger mirb bie Berbindung amischen seinen einzelnen Elementen. So unterscheibet fich ber Trieb vom Inftinkt baburch, bag babei eine mehr ober weniger flare Borftellung beffen mitwirft, mas als Quelle ber Luft erftrebt wird. Wird ber Trieb fo ftart, bag er ben Menichen gang erfüllt und Denten und Wollen beherricht, fo geht er in die Begierbe über. Es ist also ein zeitlicher Unterschied ba zwischen bem zufünf= tigen Gefühl ber Luft, welche bie Befriedigung bes Triebes gemähren wirb, und ben Bewegungen, bie baburch verur= facht werben, zwischen bem 3med und ben Mitteln au feiner Erreichung. Der Inftinkt leitet nur burch bie augenblidlichen Gefühle, welche bie Bewegung begleiten, ber Trieb burch bie Borftellung eines Zieles, mit welchem bas Gefühl verbunden fein mirb. So unterscheibet fich 2. B. bie Runftfertiakeit ber Ameife und ber Geftaltungs= trieb bes Rünftlers. Das Gefühl ber Luft, bas mit bent erreichten Zwed fich verbinbet, ift alfo ber Grund gur Bewegung, ber Beweggrund ober bas Motiv.

Wird dieses Gefühl nicht sogleich zum Motiv, also auch nicht unmittelbar zur Veranlassung einer Bewegung, so erscheint es als Wunsch. Treten mehrere Objekte neben einander auf, so daß das Objekt des einzelnen Triesbes nicht unmittelbar erreicht wird, so kommt das Denken Elsenbans, Prodologie und Logik.

nicht mehr blok für bie Wahl ber richtigen Mittel in Betracht, fonbern es entscheibet je nach bem Gefühlswert ber Motive, besonders mit Silfe ber Erinnerung, welches ber Motive ben Ausschlag geben, mas als Rwed gefett merben foll: bas Subiett fakt ben Borfat, ein bestimmtes Biel anzustreben. Der Borfat fann aus augenblidlicher Gemütsbewegung entspringen, ohne bag bas gange Innere bes Menschen, fein eigentumlicher Charafter, alle feine Gefühle und Borftellungen mitgewirft haben. Die Ent= icheidung ift beshalb zunächft eine oberflächliche und tann, wenn fich jene Fattoren nachher geltenb machen, wieder umgeftogen werben: "ber Weg gur Bolle ift mit guten Borfagen gepflaftert." Erfolgt aber bie Enticheibuna amischen ben Motiven auf Grund einer allseitigen über= legung, indem ber Sandelnde feine gange Berfonlichkeit babei in die Bagichale legt, fo entsteht der Entschluß. Diefer ift bie höchste Form bes Willens, ber eigentliche Willensatt. Re mehr wir uns biefem nabern, befto wich= tiger muß jener Zeitunterschieb zwischen bem Gebanten und ber Ausführung bes Gebankens werben, ben wir zuerst beim Trieb beobachtet haben; benn je mehr andere Motive und bie Ermägung ihres Wertes Reit haben, fich geltenb au machen, besto mehr mirb bie Entscheibung ber unmit= telbaren Wirkung eines einzigen Motivs zu Gunften ber Überlegung entrückt. Der Unterschied zwischen biesen verichiebenen Formen bes Willens ist freilich ein fliekenber und ber Sprachgebrauch häufig ungenau, aber er ist michtig für bie sittliche und für bie ftrafrechtliche Beurteilung.

Was für ein geistiger Vorgang der Willensatt ist, wie es geschieht, daß dasselbe, was vorher nur ein Wunsch, rur eine Möglichkeit war, nun auf einmal als etwas an= gesehen wird, was in einem wirklichen Handeln herbeizussühren ist, läßt sich nicht näher auseinanderseten, sondern nur ersahren. Auch haben wir kein Bewußtsein davon, wie nun der Willensakt in Bewegung übergeht, wie der Wille durch Vermittlung der motorischen Nerven die Musskeln in Bewegung sett. Nur einen inneren Zustand nehmen wir wahr, eine Borstellung und ein Gesühl von der Bewegung, die gemacht werden soll, und den eigenstümlichen Borgang, der den Besehl enthält, diese Bewegung ins Werk zu setzen. Das Übrige entzieht sich unserer insneren Ersahrung; aber die gewollte Bewegung tritt mit Sicherheit ein, sie ist also in gesehmäßiger Weise mit dem inneren Bustand verknüpft, jedoch ohne daß die Zwischenglieder uns zum Bewußtsein kommen.

#### § 26. Die Freiheit des Willens.

Daß ber Wille bes Menschen in bem Augenblick, wo er einen Entschluß faßt, frei sei, b. h., baß er in bemsselben Augenblick auch einen andern Entschluß fassen könnte, wird überall im praktischen Leben vorausgesetzt. Diesem Indeterminismus, ber auch wissenschet, Diesem Indeterminismus, ber auch wissenschen, ber bie Willensfreiheit in biesem Sinne leugnet. Die Psychologie kann diese Frage für sich allein nicht entschehen, die Ethik hat zu untersuchen, ob die Willensfreiheit eine Forberung bes sittlichen Bewußtseins ist, die Metaphysik, ob sie im Zusammenhang der Welt denkbar ist. Ganz außerhalb des Gebiets der Psychologie liegen Ansichten, wie die von der Machtlosigkeit des menschlichen Willens (Fatalismus). Bom Standpunkt der Psychologie ergiebt sich als Für und Wider etwa Fosgendes:

1. Der Determinismus erflärt, durch bie Bes hauptung ber Freiheit bes Willens fei bas Gefet ber

Rausalität, daß alles eine Ursache haben muffe, und das mit der Zusammenhang des Bewußtseinslebens aufgehos ben. Der Indeterminismus macht dagegen geltend, die ausnahmslose Gultigkeit des naturwissenschaftlichen Kausalsgesetze sei für die geistige Welt weder erwiesen, noch willskurlich anzunehmen.

2. Der Inbeterminismus weist auf gewisse psychologische Thatsachen hin: auf bas Bewußtsein ber Freiheit und Berantwortlichkeit, auf bas Gefühl ber Reue, die nur erklärbar seien unter der Voraussetzung, daß man wirklich in derselben Lage anders handeln konnte, als man gehandelt hat. Der Determinismus erklärt diese Thatsachen baraus, daß das handelnde Individuum seine eigene Charaktereigentümlichkeit nicht in Rechnung bringt und so die, von äußerem Zwang allerdings unabhängige, Wahlzwischen den Motiven, die auf Grund derselben nur in einer einzigen Richtung erfolgen kann, als absolut freie anssieht. In der Erinnerung an eine böse That ergebe sich dann die Reue aus der Selbstverurteilung und aus dem Wunsche, anders gehandelt zu haben.

### § 27. Die Ausdrucksbewegungen.

Es giebt Bewegungen, beren Eigentümlichkeit barin besteht, daß sie einen inneren Zustand ausdrücken, daß sie Zeichen eines bestimmten inneren Zustandes sind. Sie sind keine besondere Art neben den unwillkürlichen und willstürlichen Bewegungen, sondern immer eines von beiben, aber sie verdienen eine besondere Beachtung, weil alle Entwicklung des geistigen Lebens auf dem Versehr der Mensichen untereinander beruht, und dieser Verkehr nur durch Ausdrucksbewegungen möglich ist. Soweit diese in äußers

lich fichtbaren Körperbewegungen bestehen, werben fie auch Gebarben genannt.

Man tann breierlei Arten von Ausbrucksbewes gungen unterscheiben, bie aber häufig zusammenwirken:

- 1. Bewegungen, Die nur Die ftarte Erregung bes Gefühls unmittelbar zum Ausbrud bringen. Sie murben ichon oben bei ben Refferbewegungen ermähnt als ein Mittel, die große innere Spannung nach außen zu leiten. Sierher gehört bas Erblaffen und Erröten, Lähmung und Spannung ber Musteln, bas Lachen und Weinen. Das Lachen ift ber Musbrud forverlichen und geiftigen Bohlbehagens, bes letteren besonbers, fofern es burch ftarte Gegenfate hervorgerufen wirb, 3. B. burch ben Gegenfat einer turgen biden und einer langen hageren Geftalt. Darauf beruht auch der Wit. Die Urfache ift vielleicht bie, daß ein Grundbedurfnis des Beiftes, die Bewegung burch Gegenfate hindurch hier besonders rein und vollfoms men befriedigt wird. Das Lachen befteht in einem ftogweisen Ausatmen, bas burch Ginatmungen unterbrochen ift. Das Weinen ift ber Ausbrud geiftigen ober forperlichen Schmerzes, sein hauptmerkmal ift bie Aussonberung von Baffer burch bie Thranenbrufen; boch find beibe Erfcheis nungen auch von Bewegungen ber Gefichtsmusteln begleis tet, bie nach Form 2. zu erflaren find.
- 2. Bewegungen, welche bie Gefühle mit hilfe ber Affociation ahnlicher Empfindungen ausdrücken. So werben z. B. biejenigen Gefühle, welche ber Sprachzgebrauch als bitter, herb, füß bezeichnet, burch Bewegungen bes Mundes ausgebrück, welche sonst mit ben betreffenden Geschmadsempfindungen verbunden sind.
  - 8. Bewegungen, bie jum Musbrud von Borftel-

Iungen und badurch oft auch mittelbar zum Ausdruck von Gefühlen dienen. Auf einfache Weise geschieht dies, wenn wir auf Personen und Dinge, von benen die Rede ist, mit der Hand hinweisen. Häusiger möglich ist die Nach-bildung des betreffenden Gegenstandes oder seiner Werkmale durch malende Gebärden. So sucht der Erzähler seine Schilderung anschaulich zu machen. Dadurch kann auch mittelbar ein Gefühl ausgedrückt werden, z. B. wenn durch das Ballen der Faust die Borstellung eines Angriffs hervorgerusen und dadurch der Jorn gegen den Beleidiger ausgedrückt wird.

Die michtigste Form ber Ausbrucksbewegungen überhaupt ift aber bie Sprache, mo Borftellungen burch Bewegungen bes Sprachorgans, burch ben gesprochenen und gehörten Laut, ihren Ausbrud finben, boch werben in ihr auch die erfte und zweite Form ber Ausbrucksbewegungen permenbet. Ursprunglich mar bie Sprache mohl eine unwillfürliche, von Gebarben begleitete Außerung bes Sprach= organs, die als eine Art Reflerbewegung ben Gin= brud miebergab, ben bie Begenstänbe machten, und auf einer unklaren Beziehung amischen Laut und Bilb beruhte. Die eigentliche Schallnachahmung, auf bie von ben Bertretern ber sogenannten ono mato poëtischen Theorie ber Ursprung ber Sprache jurudgeführt wirb, mare nur ein unwesentlicher Teil ber fo entstandenen Laute. Die erläuternde Bealeitung ber Gebärden und bas Bemuktsein einer Bermandtichaft amischen Laut und Bilb trat aber all= mahlich gurud, bas Wort murbe blokes Leichen und konnte auch für Gemeinvorstellungen und abstratte Begriffe, benen fein bestimmter Gegenstand entsprach, gebraucht merben-Bon anderer Seite her geschah bies in ber Schrift: querft Rachbildung ber Form ber Gegenstände in ber Bilberfchrift und bann Berwandlung bieser Bilber in selbständige Schriftzgeichen. So wurde die Sprache das unerschöpfliche und unentbehrliche Mittel für die Unterscheidung und den Austausch der Gedanken und damit für die Ausdildung des Denkens überhaupt.

Die Beranlaffung ber Ausbrucksbewegungen ift immer ein innerer Zustand. Die Schaufpielkunst nimmt alle Ausbrucksbewegungen in ihren Dienst und sucht diesselben allerdings künstlich, b. h. ohne daß die natürlichen äußeren und inneren Anlässe dazu gegeben sind, hervorzusbringen, aber der Schauspieler kann eine der höchsten Forderungen, die Lebenswahrheit, doch nur erreichen, indem er den inneren Zustand selbst künstlich erzeugt, dem die Ausdrucksbewegungen ungezwungen folgen; hat er Sprache und Gebärden nur mechanisch erlernt, so erscheint sein Spiel als ein "Gemachtes", weil es eben nicht "Ausdruck" eines Innern ist.

# § 28. Ubung, Gewohnheit, Charakter.

Es war schon mehrmals bavon die Rede, von wie großer Wichtigkeit für das geistige Leben die Wiederscholung ist. Hat sie den Zweck größere Fertigkeit zu erreichen, so heißt sie Übung. Das Resultat der häusigen Wiederholung ist die Gewohnheit. Werden Vorstelzlungsreihen, die durch Association verdunden sind, häusig wiederholt, so geht die Wiedererzeugung jedesmal leichter vor sich, und die Zwischenglieder kommen gar nicht mehr als selbständige zum Bewußtsein. Ein Beispiel dafür ist die Wahrnehmung der Entfernung, die ursprünglich aus der Wahrnehmung der scheinbaren Größe, deren Verzgleichung mit der wirklichen Größe und der Feststellung des Resultats besteht. Durch die Übung werden wir diese

Berechnung so gewöhnt, daß wir mit Aberspringung ber Mitglieder unmittelbar die Entfernung selbst wahrzunehmen alauben (val. o. S. 30).

Dasfelbe gilt auch von ben Bewegungsporftellungen und infolgebeffen von ben Bewegungen felbft, bie ber Wille regiert. Die Leitung burch bie motorischen Rerven und die Ausführung ber Bewegungen burch die Musteln geht mit jeber Wieberholung leichter und ichneller vor fich. Eine folche gewohnheitsmäßige Berbinbung von Borftellung und Bewegung ftellt g. B. bie Sprache bar. Borftellung, Sprachlaut und Schriftzeichen find für unfer Bewußtsein fast zu Giner Borftellung verfcmolzen, fo baf bas eine ohne weiteres bas andere hervorruft. bem wir ichreiben, fügt fich an bie Borftellungen, bie wir hervorbringen, bas Bilb ber betreffenben Schriftzeichen und ber bazu nötigen Bewegungen, und burch Bermittlung ber motorischen Nerven wird bie entsprechenbe Muskelaruppe in Bewegung gefett, um bie Schriftzeichen zu Bapier zu bringen; baneben geht aber immer in engster Affociation eine Borftellung von bem Rlange ber, ben bie gefprochenen Worte hatten. Diefer komplizierte Borgang ift uns burch ungahlige Wieberholungen fo geläufig geworben, bag er uns als ein einziger Aft erscheint. Ebenso finb anbere fomplizierte Bewegungen: bas Sprechen, bas Rlavierspielen, bie Thatiafeit bes Seters zu erklaren.

Je größer die Übung ist, je leichter und schneller bes= halb die Bewegung erfolgt, besto weniger bedarf es für jede einzelne Bewegung einer besonderen Willensanstrengung, so daß die Reihe der einmal angesangenen Bewegungen scheindar ganz ohne Zuthun des Willens abläuft. Ein Willensatt scheint nur notwendig zu sein beim Anfang und Abschluß ber Bewegung und beim Eintreten von hindernissen. Doch wird anzunehmen sein, daß überall der Wille noch mitwirkt, nur in viel schwächerem Grade. Die Bewegung des Gehens scheint wohl, einmal angefangen, von selber sich fortzusehen, und doch müssen wir voraussehen, daß nicht bloß beim Aufstehen oder Aufhören der Wille mitwirkt, sondern auch zur fortwährenden Spannung der Muskeln und zur Einhaltung einer bestimmten Richtung. So schwinden also auch hier bei fortgesehter Übung die Zwischenglieder für das Bewußtsein.

Diese Macht ber Gewohnheit, die den Aufwand an Willenskrast wesentlich einschräft, beherrscht unser ganzes alltägliches Leben. Besonders aber macht sie sich auch im eigentlichen Handeln geltend. Auf Grund seiner eigentümlichen Anlage und Erziehung erwirdt sich der Mensch in der Wechselmirkung mit andern eine gewohns heitsmäßige Form des Handelns, einen Charakter. Das Zustandekommen bestimmter Grundsäße auf sittlichem Gebiete ist deshalb wertvoll, weil dadurch die einzelnen Handelungen dem Einsluß der Beweggründe des Augenblicks entzogen sind. Rur wo neue, ungewohnte Aufgaben gesstellt werden und wo verschiedene Grundsäße in Widersstreit geraten, sindet wieder eine alseitige Überlegung der verschiedenen Motive und der eigenen Grundsäße, eine besondere Entscheidung des freien Willens statt.

Abschnitt III. Die Abhängigkeit der einzelnen Glemente der Seele von einander.

§ 29. Die Abhängigkeit der einzelnen Glemente von einander. Die bisherige getrennte Behandlung der Scelenvers mogen ist, wie schon erwähnt, eine Abstraction ber Wissens schaft, die ber Wirklichkeit nicht entspricht. Es haben sich auch schon an verschiedenen Punkten Beziehungen zwischen ihnen gezeigt: im folgenden wird sich noch genauer erzgeben, wie eng sie zusammengehören.

- 1. Das Erkennen ist abhängig vom Fühlen und Wollen. Das Gefühl ist das Hauptmittel, Borstellungen in der Erinnerung festzuhalten, denn es verknüpft sie durch das Interesse mit dem Individuum. Nur der Wert, den die Erkenntnis durch die Berbindung mit Lust= und Unlustgefühlen für uns hat, veranlaßt uns, mit Sorgfalt der Wahrheit nachzugehen, sonst würden wir uns gleichgültig dem Strome der Borstellungen überlassen. Und diese Konzentration auf bestimmte Borstellungen und Borstellungsreihen, die allein zur Erkenntnis führen kann, ist nur möglich mit Hilfe des Willens, der die Ausmerksfamkeit in der Richtung des Interesses lenkt.
- 2. Das Gefühl kann sich nur entwickeln unter Mitzwirkung von Borstellungen und Willensakten. Die Gezfühle sind an sich zu unbestimmt, um klar außeinanderzgehalten zu werden, erst durch die Verknüpfung mit den Vorstellungen, benen sie ihre Entstehung verdanken, lassen sie sich klar unterscheiden und gegen einander abwägen. Sehnso ist eine deutliche Erinnerung von Gefühlen nur möglich durch Wiedererzeugung der Vorsstellungen, an welche sie sich geknüpft haben. Und sollen die höheren Gefühle, die intellektuellen, ästhetischen, sittlichen, religiösen, vor Verirrungen bewahrt werden, so muß das Denken sich auf sie richten und Grundsätze der Beurteilung daraus gewinnen, die dann wieder auf das Fühlen selber zurückwirken und es vor Ausschreitungen bewahren. Es muß aber auch der Wille zu Hilse

tommen. Durch einen Willensatt tann gwar nicht uns mittelbar bie Entstehung eines Gefühls verhindert ober ein porhandenes unterdrudt werden, aber bies fann mittels bar geschehen, indem die Bewegungen, in benen fich bie Gefühlserregung äußert, gehemmt, ober bie Borftellungen. an benen es fich nährt, ihm entzogen werben. Go fann ber Rornige ben Affest unter Umftanden unterbruden, inbem er ben Born nicht jum Ausbruch tommen läft, b. b. indem er Selbstbeherrschung übt. Thatenlose Trauer mirb unterbrochen, indem ber Trauernde in eine andere Belt von Borftellungen, in eine neue Umgebung verfett mirb. in ber ihn nichts mehr an ben Gegenstand feines Gefühls erinnert. Das gange Gefühlsleben aber fann nur bann ein gefundes bleiben, wenn es von bem Willen in Rucht genommen wird, ber ebenso ein Aufgehen im Gefühl auf Roften ber Thatfraft, wie eine Bernachläsfigung bes Befühls zu Gunften bes verftanbesmäßigen Strebens verhindert.

3. Der Wille ift ohne Borftellungen und Gefühle nicht bentbar. Er bedarf eines Bieles, auf beffen Berwirklichung er gerichtet ift. Diefes Biel konnte bem Bollenden aber gleichgültig fein, wenn nicht die Erreichung besfelben burch Bertnüpfung mit Luftgefühlen einen gemiffen Wert für ihn hatte. Ferner mare es nicht moglich, einen 3med zu erreichen, ohne eine Erfenntnis ber Mittel bazu, bie vom Berftand ausgehen muß. Soll enb= lich bie Reihe ber Willensafte nicht einen planlosen Wechsel barftellen, fondern eine gewiffe gleichmäßige Folgerichtig= feit, fo find bestimmte Grundfage notig, die vom Denten zur Leitung bes Willens aufgestellt werben.

So perschlingen fich bie brei Arten geistiger Borgange

in ber verschiebensten Weise. Und wie an einem Instiduum zu verschiedenen Zeiten das eine Mal das Gestühl, das andre Mal der Gedanke oder der Wille vorwiegt, so erhalten die verschiedenen Individuen ein eigentümliches Gepräge, je nachdem das Denken, das Fühlen oder das Wollen bei ihnen vorwiegt, so spricht man von Verstandesmenschen, Gefühlsmenschen und Männern der That. Die höchste Form ist aber immer das ideale Gleichgewicht, die harmonssche Aussbildung aller Seiten des menschlichen Geistes.

# Togik.

## \$ 80. Die Aufgabe der Logik.

Die Logik ist die Wissenschaft von den Gesetzen bes richtigen Denkens. Das Denken ist als Element bes geistigen Lebens auch Gegenstand der Psychologie, aber die Psychologie betrachtet es nur nach seiner that sächlichen Wirklichkeit und sucht es wie alle andern geistigen Vorgänge nach seinen allgemeinen Gesetzen zu erklären; das richtige, wie das unrichtige Denken sindet gleichmäßige Berücksichtigung. Die Logik hebt aus diesem Stesst der Psychologie dasjenige Denken heraus, das gezeignet ist, dem Zwecke der Erkenntnis der Wahrsheit zu dienen. Die Thatsachen des Irrtums und des Streites lehren, daß das Denken in der Verfolgung dieses Zweckes auf Abwege geraten kann; es fragt sich daher, wie das richtige Denken beschaffen ist, das zum Ziele führt.

Wenn wir biese Frage beantworten sollen, mussen wir ein Mittel haben, das richtige Denken vom unstichtigen zu unterscheiben. Das nächstliegende wäre, als richtiges Denken dasjenige zu bezeichnen, bessen Ressultate mit der Wirklichkeit übereinstimmen. Dem steht aber der Einwand gegenüber, der vom Standpunkte der Logik aus nicht widerlegt werden kann, daß die ganze wirkliche Welt nur in der Borstellung vorhanden ist (vgl.

§ 3). Jebenfalls können wir einen Vergleich zwischen bem Gebachten und ber Wirklickeit nur anstellen, indem wir auch diese Wirklickeit benkend erfassen; wir kommen also über den Kreis des Gedachten nicht hinaus, um es mit einer davon unabhängigen Wirklickeit vergleichen zu können. Ebensowenig können wir die Richtigkeit des Denkens von der Anerkennung der andern denkenden Wesen abhängig machen; die Allgemeingültigkeit des Gedachten ist teils nicht vorhanden, teils zu unsicher, um als Waßstab für seine Richtigkeit gelten zu können.

Und boch haben wir ein unmittelbares Bewuftfein bavon, mas richtiges Denten ift. Es ift einfache psphologische Thatsache, daß wir bas richtige Denten von bem unrichtigen ohne weiteres unterscheiben; wir finben in und eine innere Nötigung, gerabe fo und nicht anbers au benten, und mir nehmen an, bag auch andere ebenfo benten muffen. Die Logit muß fich also barauf beschränken. bie Bedingungen barzustellen, unter benen biefes not mendige und allgemeingültige Denken zustande tommt. Damit ift ihre Aufgabe nach zwei Seiten abgegrenzt. Sie fieht ab von bem einzelnen Biffensftoff felbst und zeigt nur wie man von gegebenen Boraussetzungen aus, beren Wahrheit fie nicht zu prüfen bat, burch bas Denken zu einer Erkenntnis gelangen kann, und fie unterscheibet sich von ber Erkenntnistheorie bas burch, daß fie bas Denten nicht baraufhin betrachtet, ob es jur Erfenntnis einer von ihm unabhangigen Belt führen fann, sondern für sich allein nach seinen eigenen Gefeten.

Aus ber geschilberten Aufgabe ber Logit geht auch hervor, bag bie Logit nicht bie Runft bes Dentens

lehren fann, fo wenig als bie Boëtit bie Runft bes Dichtens lehrt, aber es lakt fich boch nicht behaupten, bag Die Runft bes Denkens überhaupt unabhängig mare von ber Renntnis ber logischen Gesete. Die Fähigfeit richtig ju benten ift bem Menfchen angeboren, aber es gilt auch bier, bag es beffer ift, wenn er bie Grundfage feines Berfahrens tennt, als wenn er fie nicht tennt. Denn wie nur ber eine Sprache gang beherricht. ber auch ihre Grammatit fennt, fo verfteht nur ber bie Gefete bes Dentens mit voller Sicherheit zu handhaben, ber sich ihrer auch bewußt ist. Geradezu unentbehrlich ift biefe Kenntnis, wenn es fich barum handelt, Rehler nachzumeisen ober besonders schwierige Fragen zu lofen. fo besonders in der Philosophie und überall, mo die Ge= winnung eines Refultates von ber Befolgung einer flaren. ficheren Methobe abhängig ift.

Die Logik beschäftigt sich teils mit ben Elementen bes Denkens, ben Begriffen, Urteilen und Schlüssen, teils mit ber Art, wie diese Elemente in Beziehung zu einander gesetzt werden, um die Wissenschaft als ein zusammenhängendes Ganzes zu erzeugen. Die Form des wissenschaftlichen Bersahrens heißt Methode. So kann man die Logik einteilen in eine Elementarlehre und eine Methodenlehre.

## I. Teil. Glementarlehre.

# 1. Die Begriffe.

#### § 31. Der Begriff und feine Merkmale.

Der Begriff ift eine bestimmtere Fassung ber Gemeins vorstellung (über bas Berhältnis beiber f. o. § 13). Er

entsteht burch Abstraktion von ben ungleichartigen Merkmalen und Reflexion auf bie gleichartigen. Bas im Begriff gebacht mirb, gilt als bas Wefen ber Gegenftanbe, bie unter ihn fallen, und fo nennt man biejenigen Mertmale, ohne welche ber Begriff nicht gebacht werben fann, mefentliche, und biejenigen, bie auch fehlen tonnen, außer= wesentliche ober aufällige. So find wesentliche Merkmale bes Begriffs Menfch: Bernunft, Sprache, aufrechter Bang; außerwefentliche: Schonheit, Belehrfamkeit, Bosheit. Es fcheint wohl gleichartige Merkmale zu geben, bie nicht mefentlich find, bie in keinem inneren Rufammenhang jum Befen bes betreffenden Beaenstanbes fteben. Dies ift aber nur auf einer unvolltommenen Stufe ber Erfenntnis möglich; ber Fortschritt ber Wiffenschaft muß entweber bie Gleichartigfeit auf einen inneren Wefensausammenhang gurudführen ober als eine nur scheinbare nachweisen. In ber Mathematit giebt es fein gleichartiges Mertmal, bas nicht zugleich wesentlich ift: 3. B. ber Begriff bes gleichseitigen Dreieds schlieft bie Bleichheit ber Winkel nicht unmittelbar in fich. kann aber boch nicht ohne biefes Merimal gebacht werben.

Die wesentlichen Merkmale eines Begriffs werben auch eingeteilt in eigentümliche (notae propriae), welche benselben ausschließlich eigen sind, und gemeinsame (n. communes), welche auch andern Begriffen zukommen, ferner in ursprüngliche und abgeleitete Merkmale. Ein ursprüngliches Merkmal bes Parallelogramms ist die Parallelität der Gegenseiten, von diesem abgeleitet: die Gleichheit berselben.

Die Reihe von Individualvorstellungen, aus welchen ber Begriff gebildet wird, muß nicht notwendig vonver-

schiebenen Individuen herrühren, sondern fie kann auch auf dasselbe Individuum zu verschiedenen Zeiten sich beziehen, und dann erhalten wir den Individualbegriff. So machen wir uns besonders von menschlichen Individuen Individuen Individuen Individuen Individuelbegriffe, indem wir die verschiedenen Individualvorstellungen, die wir von ihnen aus verschiedenen Zeiten haben, zu einem Begriff zusammensassen.

#### § 32. Anhalt und Umfang des Begriffs.

An jedem Begriff wird unterschieden: der Inhalt b. h. die Gesamtheit der darin gedachten Merkmale, und der Umfang d. h. die Summe der Gegenstände oder Borstellungen, die in sein Gediet fallen. So bilden den Inhalt des Begriffs Parallelogramm: die Merkmale Viereck und Parallelität der Gegenseiten, den Umfang desselben: die Quadrate, Rechtecke, Rhombusse und Rhomboide; den Inhalt des Begriffs Tier: organisches Wesen, Empsindung, freie Bewegung, den Umfang: Säugetiere, Vögel, Amphibien, Fische, Würmer u. s. w.

Werden in den Begriff neben den wesentlichen noch aufällige Merkmale aufgenommen, so wird der Umfang desselben zu klein, der Begriff ist zu eng. Wenn nicht alle wesentlichen Merkmale aufgenommen werden, so wird der Umfang zu groß, d. h. der Begriff ist zu weit. Der Begriff Parallelogramm wird zu eng, wenn er das Merkmal gleichseitig erhält, denn aus seinem Gesbiet werden dadurch das Rechteck und das Rhomboid ausgeschlossen, er wird zu weit, wenn das wesentliche Merkmal Parallelität der Gegenseiten weggelassen wird, denn dann fällt er mit dem Begriff des Vierecks zusammen.

Je größer ber Inhalt eines Begriffes, besto Eisengans, Pjecologie und Logit. kleiner ber Umfang, und je größer ber Umfang, besto kleiner ber Inhalt. Begriffsumfang und Begriffsinhalt stehen also ihrer Größe nach in umgekehrtem Berhältnis zu einander. So ist der Umfang des Begriffs Gelb größer als der Umfang des Begriffs Silbergeld, denn er umfaßt auch das Kupfergeld, Goldgeld und Kapiergeld, dagegen sein Inhalt ist kleiner, näntlich um das Merkmal Silber. Der Umfang eines Begriffs wird also durch hinzufügung von Merkmalen beschränkt (Determination), durch Weglassung von Merkmalen erweitert (Absstraktion).

#### § 33. Mlarheit und Dentlichkeit der Begriffe.

Bon bem Grabe ber Einsicht in ben Inhalt und Umsfang bes Begriffs hängt die Klarheit und Deutlickeit bessselben ab. Ein Begriff ist klar, wenn man das, was zu seinem Umfang gehört, genau von dem unterscheiben kann, was in den Umfang anderer Begriffe fällt, so daß keine Berwechslung möglich ist. So ist der Begriff Logik klar, wenn man ihn von Psychologie, Erkenntnistheorie, Metaphysik genau unterscheiden kann. Ein Begriff ist deutlich, wenn die Merkmale, die seinen Inhalt bilden, für sich klar sind. So hat derjenige einen deutlichen Begriff der Logik, der von der Wissenschaft überhaupt und von den Gesehen des Denkens eine klare Borstellung hat.

## § 34. Die Arten der Begriffe.

Nach bem Inhalt unterscheibet man ein fache und zusammengesette Begriffe, je nachbem bieselben nur ein einziges ober mehrere Merkmale enthalten. Ginfache Begriffe sind: Etwas, Sein, Punkt, Raum; zusammen= gesette: Löwe, Sechseck, Urteil.

Nach bem Verhältnis bes Umfanas ber Beariffe unterfdeibet man untera eorbnete (fubordinierte), übergeords nete (superorbinierte) und nebengeordnete (foorbinierte) Begriffe. Denjenigen Begriff, ber unmittelbar aus Indivis bualvorstellungen entstanden ist, nennt man Urtbegriff. 1. B. ben Beariff Nachtigall; benjenigen, ber felbit mieber aus Artbegriffen entstanden ift und beshalb die Indivis bualvorstellungen nur mittelbar in fich befaßt, ben Gat= tung & begriff, &. B. Singvogel. Der Gattungsbegriff beift auch ber höhere ober meitere und ber Artbegriff ber niebere ober engere Begriff. Aus Gattungsbegriffen fonnen wieder andere höhere Gattungsbegriffe gebildet mer= ben, so fällt ber Begriff Singvogel unter bie höheren Gat= tungsbegriffe: Bogel, Dier, organisches Geschöpf, Rörper. von benen jeder wieder einen weiteren Umfang bat, als ber porhergebenbe, fo bag ein Sattungsbegriff im Berhältnis jum folgenden höheren immer wieder als Artbeariff betrachtet merben fonnte; boch wird biefe Stufenleiter von Art= und Gattungsbeariffen häufig burch besondere Ausbrude bezeichnet, wo bann auch Art und Gattung ihre gang bestimmte Stelle haben. So konstruiert besonders bie Naturmiffenschaft von oben nach unten folgenbes Schema: Reich, Rreis, Gruppe, Rlaffe, Orbnung, Familie, Gattung, Art, Individuum.

Begriffe, bie bemfelben nächsthöheren Gattungsbegriff untergeordnet sind, stehen im Berhältnis der Beiordnung ober Koordination, 3. B. Frühling, Sommer, Herbst, Winter, innerhalb ber Gattung Jahreszeiten. Da die beigeordeneten Begriffe sich ausschließen, so stehen sie in einem gewissen Gegensatz und zwar im kontradiktorischen Gegensatz (Widerspruch), wenn es nur zwei Begriffe

sind, die miteinander den Umfang des höheren Begriffs ausfüllen, so daß der eine geradezu die Verneinung des anderen ist, z. B. Mensch und nicht-Mensch, zeitlich und ewig, Bewegung und Ruhe, schuldig und unschuldig; im konträren Gegensat (Widerstreit), wenn es mehrere Begriffe sind, so daß sie sich zwar auch gegenseitig ausschließen, aber mit anderen Begriffen sich in den Umfang des höheren Begriffes teilen. Was sich nicht bewegt, ruht; daraus aber, daß es nicht Frühling ist, folgt nicht, daß es Sommer sein muß, es kann auch Herbst oder Winter sein, nur keines von beiden zugleich.

Zwei Begriffe sind i dentische ober Wechselbegriffe, wenn sie nach Inhalt und Umfang sich beden, z. B. ber Begriff eines gleichseitigen und der eines gleichwinkligen Oreieds, Aristoteles und der Begründer der Logik. Der Unterschied besteht dann nur im sprachlichen Ausdruck, der nur je nach dem Zusammenhang eine der Seiten des Bezgriffes besonders hervorhebt. Zwei Begriffe kreuzen sich, wenn sie nur einen Teil ihres Umfangs gemeinsam haben, z. B. Neger und Sklaven; sie sind einstimmig, wenn sie an demselben Gegenstand vorkommen können, z. B. rechtzwinklig und gleichseitig an dem Begriff Duadrat. Disparate Begriffe nennt man diesenigen, welche überhaupt nicht im Umsang eines beiden gemeinsamen höheren Begriffs unterzgebracht werden können, z. B. Dreied und Tapferkeit.

## 2. Die Arteile.

## § 35. Das Wesen des Urteils.

Das Urteil ift ber Att ber Ineinssehung ober Trennung zweier Begriffe, ber mit bem Be= vußtsein seiner Allgemeingültigkeit vollzogen wirb. Die sprachliche Form bes Urteils ist ber Aussagesat; bas, in jedem Urteil wird etwas von etwas ausgesagt; bas, wovon etwas ausgesagt wird, ist das Subjekt und das, was ausgesagt wird, bas Prädikat, die Ineinssetung beider wird durch die Ropula vermittelt. Sprachslich wird die Ropula ausgedrückt durch die Flezionsendung des Berbums. In dem Urteil: das Eisen glüht, ist Eisen der Subjektsbegriff, glühen der Prädikatsbegriff und die Flezionsendung t das Mittel, die Beziehung zwischen Subjekt und Prädikat darzuskellen. Auch wo das Berbum sein als Ropula verwendet wird, sagt es nicht zugleich die Existenz des Subjekts aus (Existentialurteil), sondern dient nur als Träger der Flexionsendung, die das Subjekt mit dem Prädikat verknüpfen soll, z. B. der Pegasus ist gestügelt.

## § 36. Die traditionelle Ginteilung der Urteile.

Die herkommliche Einteilung ber Urteile, bie in ihren Grundzügen von Kant aufgestellt wurde, ist die nach ben 4 Gesichtspunkten, die bei jedem Urteil in Betracht kommen sollen, nach der Quantität, Qualität, Relation und Modalität.

#### 1. Die Quantität.

Rach ber Quantität unterscheibet man 1. allgemeine Urteile, wo das Prädikat von dem ganzen Umfang des Subjekts gilt: alle S sind P, alle Menschen sind sterblich.

2. Besondere oder partikuläre Urteile, wo das Prädikat nur von einem Teil des Umfangs des Subjekts gilt: einige S sind P. Einige Könige waren Philosophen, und 3. Einzelne oder individuelle Urteile, wo das Prädikat von einem einzelnen Individuam gilt, S ist P. Bismard ist ein großer Mann.

Soll biese Einteilung festgehalten werben, so bebarf fie jebenfalls ber Eraanauna. Es murbe mit Recht anaeführt, bas individuelle Urteil konne auch als allaes meines betrachtet werden, ba auch bei ihm bas Brabifat vom gangen Umfang bes Subjetts gelte. Doch ift biefer Rall, bak bas Brabifat, wenn auch vom gangen Umfang bes Subjekts, fo boch nur von einem Anbivibuum gilt. eigenartia genug, um als folder eine besondere Art zu begrunden. Das partifulare Urteil fann als felbftanbiges nur festgehalten werben, wenn es näher bestimmt wird, fo bak es entweder lautet: nur einige 8 find P. ober: minbeftens einige S find P. Das gang unbestimmte partifulare Urteil: einige Menschen find fterblich, ift werts los; nur wenn es entweber bas entfprechenbe allgemein vorbereitet, g. B .: (minbeftens) einige Figfterne haben eigene Bewegung, ober ein allgemeines verneint, 3.B. : (nur) einige Blaneten haben Monde, hat es felbständige Berechtigung. Beim allaemeinen Urteil muß unterschieben werben amischen bem empirisch allgemeinen und bem unbedingt all= gemeinen. Beim empirisch allgemeinen beruht bie Behauptung, daß bas Brabitat in allen Subjetten vortommt, auf Erfahrung und Rählung, a. B. in bem Urteil: alle Geladenen find gekommen, auf einer Bergleichung ber Bahl ber Gekommenen mit ber Bahl ber Gelabenen. Beim unbebingt allgemeinen Urteil wird bas Brabitat auf Grund eines Befenszusammenhanges im voraus auch von benjenigen Subjekten ausgefagt, an benen es noch nicht beobachtet murbe, a. B. alle Rechtede haben gleiche Diagonalen.

#### 2. Die Qualität.

Rach ber Qualität werben bie Urteile eingeteilt in bejahenbe ober affirmative, wo Subjett und Brabikat

in Sins gesetzt werben: S ist P; 2. verneinenbe ober negative, wo Subjekt und Prädikat getrennt werden; 3. uns en bliche ober limitierende, wo das Subjekt mit einem verneinten Prädikat verknüpft wird: S ist NichtP.

Diese lettere Form kann jedoch nicht als eine besonbere gelten, sie fällt vielmehr mit dem verneinenden Urteil zusammen. Unendlich werden diese Urteile genannt, weil z. B. in dem Urteil: dieser Mensch ist nichtschuldig, dem Subjekt die unendliche Anzahl aller möglichen Prädikate, mit Ausnahme des einen: schuldig, beigelegt wird. Dieses unendliche Prädikat ist aber nicht vorstellbar und wird auch thatsächlich nie vorzustellen versucht, man denkt sich unter dem Nichtschuldig nicht alle möglichen Prädikate, z. B. blau, sechseckig, gassörmig, vielmehr ist auch hier die Absicht immer nur, das entsprechende bejahende Urteil zu verneinen.

Aus der Kombination der Einteilungen nach Quantität und Qualität ergeben sich vier Arten von Urteilen, die in der Logik durch die 4 Buchstaben a e i o bezeichnet werden: 1. das allgemein bejahende: alle 8 sind P: a; 2. das allgemein verneinende: kein 8 ist P: e; 3. das partikulär bejahende: einige 8 sind P: i; 4. das partikulär verneinende: einige 8 sind P: o. Die Buchstaben sind den Wörtern affirmo (ich bejahe) und nego (ich verneine) entnommen.

### 3. Die Relation.

Nach ber Relation b. h. nach ber Art ber Beziehung swischen Subjekt und Prädikat unterscheibet man 1. kates gorische Urteile, die eine einfache Aussage enthalten: Sift P; 2. hppothetische Urteile, die nur bedingt etwas aussagen: Wenn X ift, so ift S P; wenn das Glas ge-

rieben wird, so entwidelt sich Elektricität; 3. bas bisjunktive Urteil, welches aussagt, baß bem Subjekt von mehreren sich ausschließenden Prädikaten jedenfalls eines zukomme: 8 ist entweder P oder Q oder R. Dreiede sind entweder spiswinklig oder rechtwinklig oder stumpfwinklig. Entweder die Franzosen oder die Deutschen werden siegen.

3m hppothetischen Urteil find also an bie Stelle bes Subjetts und bes Brabifats zwei Sate getreten, bie in bas Berhältnis von Grund und Rolge zu einander gefett merben. Es wird in bem obigen Beispiel meber behauptet, bag in einem bestimmten Augenblick bas Glas gerieben mirb, noch bag fich Elektricität entwickelt, fonbern es find zwei als Spoothefen aufgestellte Sate, von benen nur behauptet mirb. baf bie Gultiafeit bes einen bie notmenbiae Rolae ber Bultigfeit bes anbern fei. Die Neaation tann beim hypothetischen Urteil in vierfacher Beife auftreten, je nachbem Borberfat ober Nachfat ober beibe ober endlich bie notwendige Folge felbst verneint merben. Beifviele: 1. Wenn ber himmel bewölft ift, fällt fein Tau. 2. Wenn eine Linie nicht frumm ift, so ift fie gerabe. 3. Wenn ein Dreieck nicht gleichseitig ift, so ift es auch nicht gleichwinklig. 4. Wenn ein Barallelogramm rechtwinklig ift, so ift es barum nicht notwendig ein Quabrat.

Zum bisjunktiven Urteil gehört eigentlich eine Reihe möglicher Sätze, die sich gegenseitig ausschließen, und die zusammen den Umfang des Subjekts oder Prädikatsbegriffs erschöpfen: Sist P, Sist Q, Sist R, die also bei zwei Gliebern im kontradiktorischen, dei mehr Gliebern im kontraren Gegensatze stehen.

#### 4. Die Mobalität.

Nach ber Mobalität werben bie Urteile eingeteilt in 1. problematische, wo die Berknüpfung oder Trennung von Subjekt und Pradikat nur als Bermutung hingestellt wird: S kann P sein; 2. affertorische, beren Gültigkeit schlechthin behauptet wird: S ist P; 3. apobiktische, beren Gültigkeit als notwendig hingestellt wird: S muß P sein.

Das problematische Urteil leibet in biefer Form an einer gemiffen Ameibeutigfeit. S fann P fein, brudt fomohl die fubjektive Ungewißheit aus: ber See ift vielleicht gefroren, Die Erscheinung bes Lichtes beruht vielleicht auf Atherschwingungen, als auch die objektive Doglichteit: Baffer fann gefrieren. Das lettere Urteil enthält nichts Broblematifches, benn es fpricht bem Baffer mit Bestimmtheit eine Gigenschaft zu, Die unter gemiffen Bebingungen mit Sicherheit eintritt. Dagegen ift bas Urteil über bie Erklärung ber Erscheinung bes Lichtes ein wirklich problematisches, für bas aber boch berienige, ber es als Sprothese ausspricht, bei bem jeweiligen Stand ber Biffenschaft Allgemeingültigkeit beansprucht. Nur ber Un= teridieb zwifden affertorifdem und apobittifdem Urteil fällt babin, ba jebes Urteil, also auch bas affertorifde, mit bem Bewußtsein seiner Notwendigkeit vollzogen mirb.

§ 37. Die "zusammengesehten" Urteile.

Im Anschluß an ben grammatikalischen -Unterschieb zwischen einsachen und zusammengesetten Sätzen wurde in ber Logik zwischen einfach en Urteilen, die nur aus Subziekt, Prädikat und Ropula bestehen, und zusammengessetzen Urteilen, die mehrere einsache in sich schließen, unterschieden.

Bu ben zusammengesetzten Urteilen werden bann neben ben schon genannten hypothetischen und disjunktiven Urzteilen folgende gerechnet:

1. bie konjunktiven Urteile. Bon bemfelben Subjett werben mehrere Brabikate bejaht ober verneint.

$$S \ \text{ift} \ \left\{ \begin{array}{c} \text{fowohl} \\ \text{weber} \end{array} \right\} \ P \ \left\{ \begin{array}{c} \text{als} \\ \text{nod} \end{array} \right\} \ P^1 \ \left\{ \begin{array}{c} \text{als} \\ \text{nod} \end{array} \right\} \ P^2$$

2. Die kopulativen Urteile. Bon mehreren Subjekten wird basselbe Bräbikat bejaht ober verneint.

3. Die bivifiven Urteile. Dem Gattungsbegriff merben bie seinen ganzen Umfang erschöpfenden Artbegriffe als Brabis tate beigelegt. S ift teils P teils P' teils P'. Das bivifive Urteil fteht in naher Begiehung gum bisjunktiven. Biele bisiunttive Urteile laffen fich auch bivifiv ausbrücken, 3. B. bas bisjunktive Urteil: die Linien sind entweder gerade ober frumm, lautet bivifiv: bie Linien find teils gerabe. teils frumm. Doch fceiben fie fich fcon bei genauerem fprachlichem Ausbruck von einander; beim bisjunktiven Ur= teil find es einzelne Subjette, von benen bie Disjunktion ailt, also genauer: eine Linie ift entweber gerabe ober trumm; beim bivifiven Urteil ift es ber Cubjettsbegriff nach feinem ganzen Umfang, ber in feine Teile gerlegt wird: bie Linien (überhaupt) find teils gerade, teils frumm. Andere bis= junktive Urteile, welche ben Brabikatsbegriff in feine Unterfchiebe entwideln, laffen fich gar nicht in bivifive verwandeln: 3. B. die Welt ift entweder von Emigfeit ber ober geworben.

Die hypothetischen und bisjunktiven Urteile werben jedoch nicht mit dem gleichen Recht, wie die kon= junktiven, kopulativen und bisjunktiven, zusammengesete

Urteile genannt. Sie bestehen nicht aus felbständigen Urteilen, sondern nur aus hypothetischen Säten, die für sich allein keine allgemeine Gültigkeit beanspruchen. Man sah deshalb mit Recht auch bei der Annahme von zusammengesetzen Urteilen die hypothetischen als einsache an und sprach von zusammengesetzen hypothetischen Urteilen, wenn dieselben mehrere Bordersäte oder mehrere Nachsäte oder beides besitzen.

Nach einer anbern Richtung erheben fich Bebenten. wenn man bas konjunktive, kopulative ober bivisive Urteil als ein gufammengesettes Urteil bezeichnen will. benn es find eigentlich verschiebene felbstänbige Urteile, beren Beziehung nur burch bie Bartifeln einen turgen fprachlichen Ausbruck findet. Bon einem aufammengefetten Urteil in biefem Sinn zu reben, mare alfo ungefähr basfelbe, wie wenn man eine Strafe ein zusammengesetes Saus nennen wollte (Mill). Es mußten bann neben ben genannten Urteilen noch die zusammengesetten Gate mit wenn, obgleich. aber u. f. w. als zusammengesette Urteile aufgeführt werben; alle biefe Sapperbindungen begründen jedoch feine neuen Arten ber Urteilsfunktion felbst gegenüber bem einfachen Urteil. Es empfiehlt fich baber überhaupt nicht, von einem ausammengesetten Urteil zu fprechen, sonbern nur von einer Bu= fammenfetung von Urteilen, benn bie Urteile, bie fo bezeichnet werben konnten, bestehen teils nicht aus wirflichen Urteilen, wie die bypothetischen und bisjunktiven. teils nur aus einer fprachlichen Berbinbung felbstänbiger Urteile.

Es wird fich demnach die alte Rategorie ber Relation aufrecht erhalten laffen, benn neben ber einfachen Ineinse fetung ober Trennung bilbet bas Berhältnis von Grund und Folge und bas ber Disjunktion eine eigentümliche Art ber Beziehung zwischen ben an Stelle bes Subjekts und Prabikats tretenben Sagen.

## § 38. Aberficht der Urteilsarten.

Die Betrachtung ber Urteile nach Quantität, Qualität, Relation und Modalität hat ergeben, bag die traditionelle Einteilung im einzelnen verschiebene Mangel hat, bag aber bie bamit aufgestellten Ginteilungsgrunbe in ber Saupt= fache festgehalten werben tonnen. Der allaemeine Att bes Urteilens felbst ift allerdings überall berfelbe (Siamart), überall mirb ein Subjekt mit einem Brabikat in Eins gesett ober von ihm getrennt und für biefen Aft Allgemeingültigkeit in Anspruch genommen, aber bie Urteile erleiben Mobifitationen je nach ber Beichaffenheit ber Subjette, ber Brabitate und ber Ropula. Die verschiedenen Arten biefer Bestandteile bes Urteils haben immer einen wesentlichen Ginfluk auf bas Urteil felbst und so bietet fich als einfachste Ginteilung bie nach ben Subjefts-, ben Brabitats- unb ben Beziehungsformen (fo Bundt, von bem jeboch bie Auffaffung und Ausführung ber folgenben Einteilung abweicht); banach wurde fich ungefähr folgende Einteilung ber Urteile ergeben:

## I. Rach ben Subjettsformen.

- 1. In Beziehung auf bie Zeit ber Gültigkeit ber Urteise:
  - a) Erzählende Urteile. Dem Subjektsbegriff liegt eine Individualvorstellung zu Grunde, die als folche einer bestimmten Zeit angehört. Das Urteil selbst

ift baher nur für einen bestimmten Beitabs abschnitt gultig, g. B.: biese Blume ift fcon.

- b) Erklärende Urteile: Dem Subjektsbegriff liegt eine Gemeinvorstellung zu Grunde, die als solche an keinen bestimmten Zeitabschnitt gebunden ist, das Urteil selbst bezieht sich beshalb auf keinen einzelnen Zeitpunkt, z. B.: das Gold ist gelb.
- 2. In Beziehung auf ben Umfang ihrer Gultige teit (Quantität).
  - a) Urteile mit Impersonalien: Das Subjekt ist ein unpersönliches Fürwort; bas Urteil giebt nur ber unmittelbaren sinnlichen Wahrnehmung als solcher Ausbruck, bas Fürwort ist nur ber sprachliche Ersatz eines Subjektes, ber als leere Form gewohnheitsmäßig hinzugesügt wirb, z. B. es blitt, es regnet. Daher ist auch ber Umfang ber Gültigs keit bes Urteils unbestimmt.
  - b) Individuelle Urteile: Der Umfang der Gültigs teit des Urteils beschränkt sich auf den Individualbegriff, der das Subjekt bilbet, &. B.: Cäfar hat gesiegt.
  - c) Partikuläre Urteile: Das Subjekt steht in uns bestimmter Mehrzahl. Das Urteil gilt zunächst nur für einen Teil bes Umfangs bes Subjektss begriffs: minbestens { einige S sind P.
  - d) Allgemeine Urteile: Das Subjekt umfaßt alle Individuen, die unter einen bestimmten Begriff fallen und zwar entweder auf Grund der Ersahrung (ems pirisch allgemein) oder auf Grund eines Wesenss zusammenhangs (unbedingt allgemein) (f. S. 70).

Bei bem letteren wird die Allgemeinheit statt burch: alle, jeber, keiner, auch burch den einfachen Singular bes Gattungsbegriffs ausgedrückt, 3. B.: das Tier hat Empfindung.

## II. Nach ben Brabifatsformen.

Je nach den Vorstellungen, die dem Prädikatsbegriff zu Grunde liegen, wechselt die Art der Anknüpfung des Prädikats an das Subjekt, die bejaht oder verneint wird. Es lassen sich fünf Hauptarten von Vorstellungen unterscheiden, die auch von der Sprache durch verschiedene Wortformen gekennzeichnet sind: die Vorstellungen von Dingen, von deren Thätigkeiten und Eigenschaften, von den Modisikationen der Thätigkeiten oder Eigenschaften und von den Beziehungen zwischen den Dingen. Diesen Vorstellungsarten entsprechen die Wortformen: Substantiva, Verba, Abjektiva, Abverdia, Partikeln.

Darnach ergeben fich fünf Prabitatsformen, welche die Urteilsfunktion felbst modifizieren.

- 1. Subsumtionsurteile. Der Prädikatsbegriff ist ein Gattungsbegriff, in bessen größeren Umfang der Subjekts= begriff fällt, z. B.: dies ist Gisen, der Walfisch ist ein Säugetier.
- 2. Thätigkeit gurteile. Der Prabikatsbegriff fpricht bem Cubjekt eine Thätigkeit zu: bie Erbe bewegt fich.
- 3. Eigenschaftsurteile. Das Prädikat wird als Eigenschaft bem Subjekt beigelegt: Schnee ist weiß.
- 4. Mobifikationsurteile. Die Thätigkeiten und Eigenschaften werben auf einer höheren Stuse bes Denkens für sich betrachtet und zu abstrakten Substantisven gemacht. Sie können bann selbst verschiebene Mos

Difikationen als Prabikate erhalten, g. B.: biefes Rot ift fcon. Die Bewegung ber Brieftaube ift fchnell.

5. Beziehung surteile. Das Prabitat fagt eine Beziehung zwischen verschiedenen Gegenständen aus, z. B.: bie Stadt liegt am Rhein. hier ist eine raumliche Beziehung zwischen ber Stadt und bem Rhein ausgesprochen.

III. Nach ben Beziehungsformen.

Die Urteile unterscheiben fich burch bie Urt, wie bas Prabitat auf bas Subjett bezogen wirb:

- 1. Rach ber Gultigfeit ober Ungultigfeit ber Begiehung überhaupt (Qualitat):
  - a) Bejahenbe Urteile: S ift P.
  - b) Berneinenbe Urteile: S ift nicht P
- 2. Rach ber Urt ber Beziehung (Relation).
  - a) Rategorische: S ist P.
  - b) Hypothetische: Wenn A gilt, fo gilt B.
  - c) Disjunktive: A ist entweber B ober C ober D.
- 3. Rach ber Art ber Gültigkeit ber Beziehung (Mobalität).
  - a) Bebingt gültige Urteile: bie Vermutung und bie Hypothese: A ist vielleicht P.
- b) Unbedingt gültige Urteile: S ist P oder muß P sein. Jedes Urteil läßt sich nach diesen verschiedenen Gessichtspunkten betrachten. So fallen z. B. die Urteile: alle Menschen sind sterdlich nach I. unter 1. d), 2. d), nach II. unter 3., nach III. unter 1. a), 2. a), 3. b); Hannibal mußte entweder siegen oder untergehen, nach I. unter 1. a)
  2. b), nach II. unter 2., nach III. unter 1. a), 2. c), 3. b); zuweilen, wenn der Blit einschlägt, zündet er nach I. unter 1. b), 2. c), nach III. unter 2., nach III. unter 1. a), 2. b), 3. b).

## 3. Die Soluffe.

#### § 39. Die Grundgesete des Denkens.

Bei bem Schlußverfahren werben gewisse einfache Regeln befolgt, bie zwar Grundgesetze bes Denkens übershaupt find, die aber besonders beim Schließen hervortreten und beshalb am besten hier behandelt werden.

Es werben gewöhnlich vier Grundgefege bes Dentens gezählt.

- 1. Der Grundsatz ber Ibentität (principium identitatis) lautet in seiner ursprünglichen Form: A ift A, jeber Begriff, jebes Urteil ist sich selbst gleich; als bazu gehörig wurde auch der Grundsatz der Einsteinmigkeit aufgestellt: A, welches B ist, ist B, von einem Begriff kann jedes Merkmal, das er hat, ausgesagt werden.
- 2. Der Grundsat bes Widerspruchs (principium contradictionis) lautet nach Aristoteles: "es ist unmöglich, baß basselbe bemselben in berselben Beziehung zugleich zukomme und nicht zukomme." Kontradiktorisch einsander entgegengesetze Urteile: A ist B und A ist nicht B, können nicht beide zugleich wahr sein. Vielmehr folgt aus der Wahrheit des einen die Falschseit des andern.
- 3. Der Grundsatz bes ausgeschlossenen Dritzten (principium exclusi tertii) lautet: Zwei kontrabiktorisch einander entgegengesetze Urteile, Aist B und A ist nicht B, können nicht beide zugleich falsch sein, ein drittes Urteil über dieselbe Beziehung zwischen A und B ist ausgeschlossen. Aus der Falscheit des einen folgt also die Wahrheit des andern.

4. Der Grundsat bes zureichenben Grundes (principium rationis sufficientis) lautet: Jedes Urteil muß einen zureichenden Grund haben. Die Art, wie dieses Berhältnis von Grund und Folge zum Fortsichritt im Denken benützt wird, ist noch genauer formuliert in dem Grundgeset des logischen Zusammenhangs: Mit dem Grund ist die Folge gesetzt und mit der Folge der Grund aufgehoben.

Die wichtigsten biefer Sate find ber Grundfat bes Wiberfpruchs und ber bes gureichenben Grundes. Der Grunbfat ber 3bentität ift, für fich betrachtet, gang= lich inhaltslos, er kommt für bas Denken erst in Betracht, wenn bem Sate, A ift A, ber anbere gegenübertritt: A ift nicht A, wenn er alfo in ben Sat bes Wiberfpruchs übergeht. Gine pinchologifche Forberung ift allerbings im Sat ber Ibentität eingeschlossen, nämlich bie Forberung, Dieselbe Borftellung, benfelben Begriff, basfelbe Urteil immer mieber in bem= felben Sinn zu fassen; bies ift aber eine Boraus: fetung für alles Denken, bie nicht erft von ber Logit fest= auftellen ift. Der Grundfat bes ausgeschloffenen Dritten beruht auf bem Sat bes Wiberfpruchs in Berbindung mit bem Charafter ber Berneinung überhaupt und wird beshalb beffer nicht als ein felbstänbiger Sat festachalten. Die beiben Urteile, A ift B und A ift nicht B. konnen nicht beibe falfch fein; benn nehmen wir an, beibe maren falich, alfo zu verneinen, fo murben fich bie beiben Sate. A ift nicht B und A ift B, neben einander als mahr ergeben, mas burch bas Gefet bes Wiberfpruchs ausgeschloffen ift.

Ron bem logifden Grund ber Bahrheit eines Elfenhans, Pfphologie und Logif.

Urteils ist zu unterscheiden ber — ebenfalls jedesmal vorshandene — psychologische Grund seiner Gewißheit, die subjektiven Gründe, die den Urteilenden veranlassen, das Urzteil als wahr auszusprechen. Dem logischen Grund oder Erkenntnisgrund steht serner gegenüber der Realgrund oder die Ursache im Verhältnis zur Wirkung, die reale Raussalls Grund benützt werden, um eine Folge, z. B. das Fallen der Duecksildersäule des Thermometers, daran zu knüpfen, und die Mehrzahl logischer Gründe beruht auf solcher realer Rausalität; aber es giebt auch viele Erkenntnisgründe, welche nicht zugleich Realgründe sind, z. B. alle, welche den Aussgangspunkt für mathematische Folgerungen bilben.

So bleiben also als die beiden Grundgesetze bes Dentens ber Sat des Widerspruchs und der Sat bes Logischen Zusammenhangs von Grund und Folge übrig. Durch sie bewegt sich das fortschreitende Denten, indem es durch Vermeidung des Widerspruchs Einheit, durch allseitige Begründung Jusammenhang herzaustellen sucht (vgl. S. 1).

## A. Der unmittelbare Schluß.

## § 40. Der Schluf aus einem Begriff.

Der Schluß ist die Ableitung eines Urteils aus einem ober mehreren anderen Urteilen; die Ableitung eines Urteils aus einem andern heißt unmittels barer Schluß, die Ableitung aus mehreren andern mittelbarer Schluß.

Der unmittelbare Schluß wird gewöhnlich burch Ums formung eines Urteils gewonnen, er foll aber auch auf

analytischem Weg aus einem Begriff abgeleitet werben konnen.

Diefer Saluf aus einem Begriff berührt fich nabe mit bem Unterschied amifchen analytischen und funthes tifden Urteilen. Der vielbeutige Unterschied wird von Rant folgendermaßen bestimmt: "In allen Urteilen, worinnen bas Berhältnis eines Subjekts jum Brabitat gedacht wird, ift biefes Berhältnis auf zweierlei Art möglich. Entweder bas Brabifat B gebort zum Subjekt A als etwas, mas in Diesem Begriffe A (verstedter Beife) ents halten ist: ober B liegt gang außer bem Begriff A. ob es awar mit bemselben in Berknupfung fteht. Im erften Falle nenne ich bas Urteil analytisch, in bem anbern fynthetisch Analytische Urteile (bie bejahenben) find also biejenigen, in welchen bie Berknupfung bes Brabitats mit bem Subjekte burch Identität, Diejenigen aber, in benen biefe Berknüpfung ohne Ibentität gebacht wird, follen funthetische beißen. Die ersteren könnte man auch Erläuterungs. Die andern Erweiterungsurteile beifen, meil jene burch bas Brabitat nichts jum Begriff bes Subjetts hinzuthun, sondern diesen nur durch Bergliederung in feine Teilbegriffe zerfällen, die in selbigem schon (obgleich verworren) gebacht maren; ba bingegen bie letteren zu bem Beariffe bes Subielts ein Brabifat binguthun, welches in jenem gar nicht gebacht mar, und burch teine Rergliebes rung besselben hatte konnen berausgezogen werben." So ist nach Rant bas Urteil: alle Rörper find ausgebehnt, ein analytisches, benn man burfe ben Begriff eines Rorpers nur zergliedern, um bas Präbitat barin anzutreffen, bas Urteil: alle Rorper find ichwer, ein fynthetisches, benn es fei etwas gang anderes, als bas, mas in bem blogen Begriff eines Körpers überhaupt gebacht werbe. Man könnte also auf dem einfachen Wege der Analyse des Begriffs Körper das Urteil gewinnen: alle Körper sind ausges behnt.

Will man biefe Begriffsbeftimmung Kants festhalten, so muß fie nach zwei Seiten berichtigt werben.

- 1. Rant fest voraus, bag es Beariffe von all= gemein anerkanntem Inhalt mit gleicher Bortbezeichnung gebe. In Wirtlichfeit fonnte basfelbe Urteil: alle Körper find schwer, für ben einen ein ana-Intisches, für ben anbern ein synthetisches fein, je nachbem fie bas Mertmal ber Schwere icon in ihren Begriff bes Körpers aufgenommen ober noch nicht aufgenommen hatten. Es banat alfo von bem Bilbungsftande bes Urteilenben und von ber Stufe ber Wiffenschaft ab, ob ein Urteil ein analytisches ober ein fonthetisches ift. Das analytische Urteil ift bann nur unter ber Boraussetung richtig, daß ber Subjettsbegriff richtig ift, ober mit andern Worten: bag bie Brabitate, bie aus ihm abgeleitet werben, ihm icon burch wirkliche Urteile jugefprochen murben; baber ift mohl auch die Ableitung eines Urteils aus einem Begriffe nicht als eine besonbere Urt bes Schluffes anzuseben.
- 2. Kant rebet beim analytischen Urteil nur von Begriffen, es wird aber zugegeben werden mussen, daß es auch auf dem Gebiete der Anschauung ein analytisches Urteil giebt. Das Urteil: diese Rose ist gelb, gewinne ich nur durch Analyse meiner unmittelbaren Anschauung der gelben Rose, die ich vor mir habe. Nur für benjenigen wäre dieses Urteil ein synthetisches, den ich durch meine Beschreibung der gelben Rose veranlassen würde, zu seinem

Begriff ber Rose bas Merkmal gelb, bas für ihn nicht unmittelbar barin enthalten war, hinzuzufügen.

#### § 41. Die Monversion.

Die Ableitung eines Urteils aus einem anbern erfolgt burch Umformung bes gegebenen Urteils. Es werben gewöhnlich 7 Arten folcher Umformungen aufgeführt.

Die erste berselben ist die Konversion (Umkehrung). Sie besteht barin, daß die Glieder des Urteils ihre Stelslung wechseln; es wird z. B. im kategorischen Urteil das Subjekt zum Prädikat und das Prädikat zum Subjekt, im hypothetischen Urteil der Bordersatz zum Nachsatz und der Nachsatz zum Bordersatz. Diese Umkehrung geschieht mit oder ohne Beränderung der Quantität, im ersten Fall heißt sie unreine (conversio per accidens), im zweiten Fall rein (conversio simplex).

Für die einzelnen Formen der Kombination von Quanstität und Qualität: allgemein bejahende a, partikulär bejahende i, allgemein verneinende e und partikulär verneinende o, ergiebt sich folgendes:

1. Aus a wird i (unreine Umkehrung). Z. B. ber Sat: alle kongruenten Dreiede sind auch Dreiede von gleichem Inhalt, läßt nur eine unreine Umkehrung zu: einige Dreiede von gleichem Inhalt sind auch kongruent. Reine Umkehrung ist nur als Ausnahme in dem Fall möglich, wenn der Umkang des Subjekts= und des Prädikatsbegriffes sich beden; z. B. alle gleichseitigen Dreiede sind auch gleichwinklig. Das Verhältnis der Begriffe läßt sich am besten durch Kreise veranschaulichen. Es zeigt sich, daß der dem Subjektsdegriff S entsprechende Kreis ent= weder ganz in den Umsang des Kreises P fällt, wie bei 1.,

ober baß beibe Rreise fich beden, wie bei 2. Daraus ergiebt fich, baß jebenfalls einige S, unter Umftanben alle in ben

SP SP

Umfang bes Kreises P fallen, so baß bei 1. nur unreine, bei 2. reine Ums kehrung möglich ift.

entrang mogram thr

2. Aus i wird i (reine Um- tehrung). Ginige Parallelogramme

find regelmäßige Figuren, einige regelmäßige Figuren sind Parallelogramme. In dem für i natürlichen Falle 1. schneis den sich die Kreise, und der beiden gemeinsame Raum versinnlicht die Möglichkeit der reinen Umkehrung. Der









Kreis P kann aber auch ganz in ben Kreis S fallen, wie bei 2., bann ist die Umkehrung unrein, z. B. einige Parallelogramme sind Rechtede, alle Rechtede sind Parallelos gramme, ober S in sich schließen wie ber 3. und 4., wo sich wieder i ergiebt.

3. Aus o mirb o (reine Umtehrung). Rein Schulblofer ift ungludlich, fein Ungludlicher ichulblos. Die

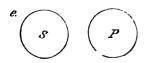

beiben Rreise S und P find vollständig getrennt, tein S ift P und tein P S.

4. Aus o folgt nichts. Durch bas Urteil: einige S sind

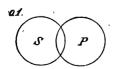







nicht P, ist das Verhältnis von S und P zu wenig bestimmt, als daß etwas daraus gefolgert werden könnte. Die Fälle 1. 2. und 3. sind alle von o aus möglich, es läßt sich aber kein allen gemeinsames Urteil mit P als Subjekt daraus ableiten.

#### § 42. Die Kontraposition.

Bei ber Kontraposition wechseln bie Glieber bes Urteils ihre Stellung, bas kontradiktorische Gegenteil bes Prabikats wird zum Subjekt und bie Qualität bes Urteils wird veranbert.

1. Aus a wird e. Aus: jedes S ift P folgt: Alle NichtP sind nicht S ober kein NichtP ist S; z. B. jeder wirklich religiöse Mensch handelt auch sittlich; wer nicht sittlich handelt, ist kein wirklich religiöser Mensch. Nach ben Figuren § 42 für a ist klar, daß, da S ganz in P liegt, alles, was außerhalb des Kreises P liegt, also NichtP ist, auch außerhalb des Kreises S liegen muß, also nicht S ist.

2. Aus e wird i. Wenn kein SP ist, so sind mins bestens einige NichtP S, vgl. die Fig. § 42 e; benn da S ganz von P getrennt ist, so fällt es jedenfalls in den Raum außerhalb P, d. h. von NichtP; z. B. Nichts Gutes ist

unschön, einiges nicht Unschöne ift gut.

3. Aus o wird i. Wenn einige 8 nicht P find, so sind mindestens einige Nicht B. Nach den 3 Figuren § 42 o muß jedenfalls ein Teil von 8 außerhalb P liegen, also mit einigen Nicht zusammenfallen; 3. B. Einiges Lebende ist nicht beseelt, einiges Unbeseelte ist lebendig.

4. Aus i folgt nichts. Durch Kontraposition murbe sich ergeben: einige NichtP sind nicht S, und bies murbe für Figur § 42. i. 1. 3. 4. zutreffen, aber bei Fig. 2 ift

bie Möglichkeit benkbar, baß 8 bie Gefamtheit alles Seiens ben umfaßt, bann ware es nicht richtig, baß einige NichtP nicht 8 find, benn alle NichtP waren 8.

## § 43. Die Umwandlung der Relation.

Eine britte Art bes unmittelbaren Schlusses beruht auf ber Beränderung ber Relation. Aus dem einsfachen kategorischen Urteil: alle A sind B, kann ein hypothetisches abgeleitet werden: Wenn etwas A ift, so ift es B, z. B. jeder Feigling ist verächtlich; wenn einer ein Feigling ist, so ist er verächtlich. Aus dem disjunktiven Urteil können mehrere hypothetische abgesleitet werden. Das disjunktive Urteil: A ist entweder B oder C, schließt die beiden hypothetischen ein: Wenn A nicht B ist, so ist es C, und: Wenn A nicht C ist, so ist es B, z. B. die Menschen stammen entweder von Einem oder von mehreren Paaren ab. Ebenso lassen sich zusammengehörige hypothetische Urteile in Einem disjunktiven aussprechen.

#### § 44. Die Subalternation.

Bei ber Subalternation wird baraus, daß ein Urteil von bem ganzen Umfang bes Subjektsbegriffes gilt, geschlossen, daß es auch von einem Teil besselben gilt. Dagegen folgt aus ber Verneinung bes partikulären auch die Verneinung des entsprechenden allgemeinen Urteils. Es folgt 1. Aus der Wahrheit von a die von i. 2. aus der Unwahrheit von i die von a.

## § 45. Die Aquipollenz.

Bei bem unmittelbaren Schluß burch Aquipollenz wird bie Qualität bes Urteils selbst und bie bes Prabitats verändert und nach dem Grundsat: Duplex negatio affirmat, ein mit dem ersten übereinstimmendes Urteil hergesstellt. Aus alle 8 sind P wird: Rein 8 ist ein RichtP. 3. B. Jede Lüge ist verwerslich; es giebt keine Lüge, die nicht verwerslich wäre.

#### § 46. Die Opposition.

Der unmittelbare Schluß burch Opposition besteht barin, bag aus ber Bahrheit eines Urteils bie Unwahrheit feines Gegenteils gefolgert wird und umgekehrt. Wie bie Begriffe, fo konnen auch bie Urteile in einem kontrabiktorischen und in einem kontraren Gegenfat fteben. Im fontrabiltorifden Gegenfat fteben zwei Urteile, von benen bas eine basfelbe bejaht, was bas andere verneint, also: bas all= gemein beighenbe und bas partifular verneinenbe, bas allaemein verneinende und bas partifular bejahende. Im fonträren Begensat steben biejenigen Urteile, bon benen zwar nur eines mahr fein fann, die aber weitere Möglichkeiten übrig laffen: bas allgemein bejahende und bas allgemein verneinende; benn beibe können falfch fein, und bann ist noch bas partifulär bejahenbe und bas partifulär verneinenbe möglich, g. B. falsch a und e, richtig i: Einige Menschen erreichen ein Alter von hundert Sahren. Daneben wird noch bas fubtontrare Berhältnis unterichieben, in welchem bas partifular bejahenbe und bas vartifular verneinenbe Urteil ju einander fteben, und bas Berhältnis ber Subalternation (vgl. § 44) ober Unterordnung, bas von folden Urteilen gilt, bie bas von bem gangen Umfang bes Subjektsbegriffes Ausgesagte auch auf einen Teil besfelben beziehen.

Diefe Berhältniffe ber Urteile laffen fich in folgenbem Schema veranschaulichen:

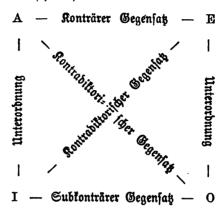

Der unmittelbare Schluß burch Opposition erfolgt bemgemäß nach folgenben Regeln:

- 1. Aus ber Wahrheit eines Urteils folgt bie Unwahr= beit feines kontrabiktorischen Gegenteils.
- 2. Aus ber Unwahrheit eines Urteils die Wahrheit seines kontradiktorischen Gegenteils.
- 3. Aus der Wahrheit eines Urteils die Unwahrheit des konträr entgegengesetten.
- 4. Aus der Unwahrheit eines Urteils die Wahrheit bes entsprechenden subkonträren.

#### § 47. Die modale Bonfequens.

Die mobale Ronfequenz besteht barin, bag bie sogenannte Mobalität ber Urteile veranbert wird; bann folgt:

1. Aus ber Gultigfeit bes apobiftischen Urteils bie bes

entsprechenden affertorischen und des problematischen und aus der Gultigkeit des affertorischen die des problematischen Urteils. Z. B. die Summe der Winkel eines Dreiecks besträgt notwendig und deshalb immer auch thatsächlich zwei Rechte.

2. Aus der Ungültigkeit des problematischen Urteils die des assertorischen und apodiktischen, und aus der des assertorischen die des apodiktischen Urteils. Ist die Bermutung unrichtig, daß AB ist, so ist es auch thatsächlichnicht so und muß nicht so sein.

## § 48. Der Wert der unmittelbaren Schlaffe.

Die unmittelbaren Schlüsse sind von ungleichem Werte. Bon geringerer Bedeutung sind die Aquipollenz, die Subalternation, die modale Konsequenz und die Beränderung der Relation, teils weil sie Selbstverständliches aussagen, teils weil sie nur sprachliche Umformungen darsstellen. Doch können die letzteren, so z. B. durch Umwandslung der Relation, dazu dienen, den Urteilen die jenige sprachliche Form zu geben, die am meisten ihrem logischen Charakter entspricht und so überhaupt den Blicksuch die sprachliche Einkleidung der logischen Formen schäffen.

Wichtiger find: die Opposition, die Konversion und die Kontraposition. Die Opposition führt zur scharfen Fassung des gegenseitigen Verhältnisses der Urteile. Die unzreine Konversion des allgemein bezahenden Urteils giebt Ausschluß darüber 1. daß Subjekt und Prädikat nicht notwendig zusammengehören, 2. daß sie mit einander verzeindar sind. Die reine Konversion des allgemein verzeinenden Urteils vermittelt die wichtige Erkenntnis, daß

zwei Begriffe A und B einander gegenseitig ausschließen. Die Kontraposition stellt die negative Seite der Zussammengehörigkeit zweier Begriffe dar: wenn alle S P sind, so sindet sich überall, wo P sich nicht sindet, auch S nicht.

Ronversion und Rontraposition des fategorischen Urteils erleiben jeboch baburch eine gewiffe Ginfdrantung, bag fie Urteile vorausseten, in benen bas Brabitat auch wirklich Subjekt werden und als ber höhere Beariff gegenüber bem Subjektsbegriff angesehen werben fann, wie in bem Beispiel: alle kongruenten Dreiede find auch Dreiede von gleichem Inhalt. Dagegen laffen fich alle biefe un= mittelbaren Schluffe auch vom bnvothetischen Urteil aus vollziehen, und hier gewinnen befonders bie genannten beiben Formen größere Bebeutung. Die unreine Ronverfion von a: Wenn A gilt, fo gilt B: zuweilen wenn B gilt, gilt A, brudt bann aus, bag aus ber Dahrheit ber Rolae nicht einfach auf die Wahrheit des Grundes gefchloffen merben tann; bie reine Ronverfion von e: Wenn A nicht gilt, fo gilt B nicht, wenn B nicht ailt. fo gilt A nicht: bag, wenn mit ber Berneinung bes Grundes bie Berneinung ber Folge verknüpft ift, auch bas umgefehrte mahr ift. Die Kontraposition aber: Wenn A gilt, so gilt B, wenn B nicht gilt, so gilt A nicht, wird aum Ausbrud bes Gefetes ber logischen Notwendigfeit, baß mit ber Folge ber Grund aufgehoben ift, g. B. bas Urteil: Wenn einer burchs Berg geschoffen wirb, fo ftirbt er, gestattet unmittelbar ben Schluß aus ber Rontraposition: Wenn einer nicht ftirbt, fo murbe er nicht burchs Berg geichoffen, aber nicht ben burch reine Ronversion: Wenn einer ftirbt, fo murbe er burchs Berg geschoffen; benn bie

Folge, das Sterben, ift auch noch an andere Gründe geknüpft.

## B. Der mittelbare Schluß.

## § 49. Wefen und Formen des mittelbaren Schluffes.

Der mittelbare Schluß ist entweber ein Schluß vom Allgemeinen auf bas Besondere ober ein Schluß vom Besonderen auf bas Allgemeine. Im ersteren Fall heißt er Syllogismus im engeren Sinn, im zweisten Induktion.

Der Syllogismus ift ein einfacher, wenn er aus amei Urteilen, ein aufammengefetter, menn er aus mehr als zwei Urteilen abgeleitet ift. Die Urteile. aus benen bas neue Urteil abgeleitet wirb, heißen Bramiffen (propositiones praemissae), bas abgeleitete Urteil Schluß: fat (conclusio). Die Möglichkeit, ben Schluffat aus ben Brämiffen abzuleiten, beruht barauf, bag bie Brämiffen einen Begriff gemeinsam haben, ben fogenannten Mittelbegriff (terminus medius), ber im Schluffat nicht mehr portommt. Diejenige Bramiffe, welche bas Subjett bes Schluffates, ben Unterbegriff (terminus minor), ober bas untergeordnete Satglied, g. B. beim hypothetischen Urteil ben Borbersat, enthält, wird Untersat (propositio minor), biejenige, welche bas Brabitat bes Schlußfates, ben Oberbegriff (torminus major) enthält, Ober= fat (propositio major) genannt. Alle gusammen bilben bie Elemente bes Schluffes (syllogismi elementa).

Die Syllogismen werben je nach ber Stellung bes Mittelbegriffes in verschiedene Schluffiguren eingeteilt. Es find 4 Falle ber Stellung bes Mittelbegriffs

möglich. Er ist entweder in beiden Prämissen Prädikat, oder in beiden Subjekt, oder in der einen Prämisse Subjekt, in der andern Prädikat; der letztere Fall läßt wieder zwei Möglichkeiten offen, da der Mittelbegriff entweder im Ober oder im Untersat Prädikat und im andern Subjekt sein kann. Bezeichnet man den Subjektsbegriff mit S, den Prädikatsbegriff mit P und den Mittelbegriff mit M, so lassen sich die 4 Schlußsiguren in folgendem Schema darskellen:

Die drei ersten Figuren wurden schon von Aristoteles aufgestellt, die vierte von dem Arzt und Philosophen Gaslenus († 200 n. Chr.); sie wird daher die galenische gesnannt.

Innerhalb einer jeben Figur würden sich nun burch Kombination von Quantität und Qualität ber Prämissen nach ben Buchstaben a e i o 16 Formen benten lassen, die solgende Tasel darstellt, wobei der erste Buchstabe auf den Obersat, der zweite auf den Untersatz sich bezieht.

Im ganzen würden sich also 64 Kombinationsformen ber Prämissen ober Mobi benken lassen. Bon diesen erweist sich aber eine größere Anzahl als unbrauchbar, teils aus allgemeinen Gründen, die für alle 4 Figuren gleich= mäßig gelten, teils weil sie den besonderen Gesetzen der einzelnen Figuren widersprechen.

# § 50. Allgemeine Gesethe fiber die Erfordernisse der kategorischen Schlusse.

- 1. Aus rein verneinenden Prämissen folgt nichts (ex mere negativis nihil sequitur). Es sind drei Fälle möglich.
- a) Beibe Prämissen sind allgemein verneisnend: e. Daraus folgt, daß sowohl S als P von dem Mittelbegriff M vollständig getrennt sind, da aber durch den Mittelbegriff das gegenseitige Verhältnis von S und P bestimmt werden soll, so kann unter diesen Umständen über dieses Verhältnis nichts erschlossen werden. Es erzgiedt sich eine Reihe von Möglichkeiten, über die nicht entschehen werden kann, wie die solgende Veranschaulichung durch Kreise zeigt:

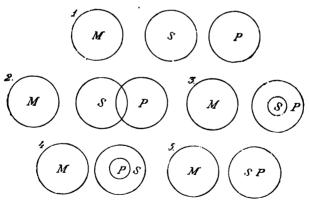

b) Die eine Prämisse ift allgemein, die anders partifulär verneinend: as. Über das Berhältnis von B und P läßt sich nichts aussagen, weil die undestimmte partistulär verneinende Prämisse neben andern Formen auch die

allgemein verneinenbe nicht ausschließt, so bag bie Unsicherheit von a) nur vermehrt ist.

c) Beibe Prämiffen find partikulär verneis nend. Da das bei b) gesagte hier noch mehr gilt, so ist bie Unsicherheit eine noch größere.

Durch diese Regel werden 4 Formen beseitigt: ee, eo, oe, oo.

- 2. Aus rein partikulären Prämissen folgt nichts (ex mere particularibus nihil sequitur).
- a) Beide Prämissen sind partikulär bejahenb: ii. Das Berhältnis der Begriffe S und P zu M ist zu unbestimmt, als daß daraus über das Berhältnis von S und P etwas erschlossen werden könnte, vgl. die folgenden Figuren, die alle ii entsprechen.

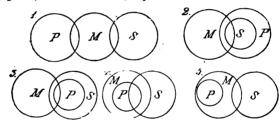

b) Eine Prämisse ist partikulär bejahend, bie andere partikulär verneinend: io, oi. Auf Grund ber Boraussetzung ergiebt sich eine Reihe von Möglichkeiten, zwischen benen nicht entschieden werden kann; vgl. die Fig.

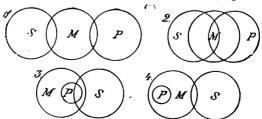

c) Beibe Pramiffen find partikular verneis nend: 00. Dieser Fall bedt sich mit 1. c).

Es fallen also außer oo noch weg: ii, io, oi in jeber Figur, also 12 weitere Mobi.

- 3. Aus einem partitulären Oberfat und einem verneinenden Unterfat ergiebt fich tein logisch gültiger Schluffat.
- a) Der Obersat ist partikulär bejahend, ber Unterssat all gemein verneinend: i o: Einige M sind P. Rein S ist M. Aus den unter dieser Boraussetzung mögelichen Kreiskombinationen ergiebt sich zwar der Schlußsat: Einige P sind nicht S; aber wenn der Oberbegriff P als Subjekt verwendet wird, so sind die Boraussetzungen versändert, der Schluß ist dann aus einem partikulären Untersatz und einem verneinenden Obersatz gewonnen worden. Sonst aber ergiebt sich kein bestimmtes Resultat, vgl. Fig.



- b) ber Obersat ist partifulär bejahend: oe und
- c) ber Untersat ift partikulär verneinend, find schon burch 1. und 2. ausgeschlossen.

Durch biese Regel fällt ein neuer Mobus weg: i o, so baß von ben 64 Mobi im ganzen 32 beseitigt wurden, bie in ber Tafel S. 94 burch Klammern bezeichnet sind. Elsenbans, Biodologie und Logif.

Außerbem werben aber noch verschiebene Mobi burch bie besonderen Gesetze ber einzelnen Figuren ausgeschlossen. Der Beweis für die übrig bleibenden Modi wurde von Aristoteles und den Scholastikern durch Zurücksührung auf die Modi der ersten Figur geführt; beutlicher und anschauslicher ist der Beweis durch Kreise.

# § 51. Die erfte Figur.

Die erste Figur hat ben Mittelbegriff als Subjekt im Obersat, als Prädikat im Untersat. Aus ihren Modi sind noch diejenigen auszuscheiden, 1. deren Obersat partikulär und 2. deren Untersat verneinend ist. Es sallen also noch weg: ia, oa, ao, ao, und es bleiben nur folgende 4 übrig: aa, ea, ai, ei. Bon den Scholastikern, zuerst von Petrus Hispanus († 1277 als Papst Johann XXI.), wurden den einzelnen Modi Namen gegeben, deren drei Bokale nacheinander die logische Form des Obersates, des Untersates und des Schlußsates bezeichnen. Der erste Modus der ersten Figur, dessen Prämissen samt dem Schlußsate allgemein bejahenden Charakter haben, also aa a hieß daher darbara. Sämtliche Modi der 4 Figuren wurden in folgenden Versus memoriales zusammengesatt:

Barbara, Celarent primae, Darii Ferioque. Cesare Camestres, Festino, Baroco secundae. Tertia grande sonans recitat Darapti, Felapton, Disamis, Datisi, Bocardo, Ferison. Quartae, Sunt Bamalip, Calemes, Dimatis, Fesapo, Fresison.

1. Barbara hat die Form

> MaP Alle Menschen sind sterblich SaM Alle Könige sind Menschen SaP Alle Könige sind sterblich.

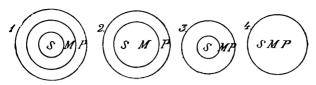

Nach allen biesen 4 Figuren, bie ben Boraussehungen bieses Modus entsprechen, ergiebt sich, bag ber Kreis Sinnershalb bes Kreises P liegen ober mit bemselben sich beden muß, weil er in ben Kreis M fällt, ber selbst von Pumsschlossen wird ober mit bemselben sich beckt.

#### 2. Celarent

MoP Rein Mensch ist frei von Jrrtum SaM Alle Logiker sind Menschen SoP Kein Logiker ist frei von Arrtum.

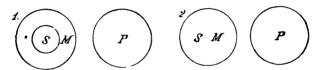

Da M ganz von P getrennt ist, so muß auch S, das ganz in M liegt, von P getrennt sein.

3. Darii

Ma P Alle Figuren mit gleichen Seiten und Winkeln sind regelmäßige Figuren

SiM Cinige Dreiede haben gleiche Seiten und Winkel SiP Cinige Dreiede sind regelmäßige Figuren.

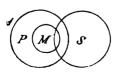



Kreis M muß ganz in Kreis P liegen, wenn also einige S M sind, so muffen minbestens biese "einige S" auch in P liegen.

#### 4. Ferio

Me P Nichts Bergängliches hat unbedingten Wert

Si M Ginige Guter find verganglich

So P Ginige Guter haben feinen unbedingten Wert.

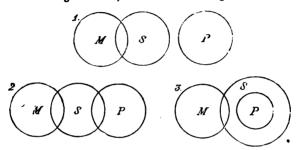

Da M ganz außerhalb P liegt, so muffen mindestens biejenigen S. bie M find, ebenfalls außerhalb P liegen.

# § 52. Die zweite Figur.

Bei ber zweiten Figur ist ber Mittelbegriff in beiben Prämissen Praditat. Die beiben Regeln für diese Figur sind: 1. der Obersat muß allgemein und 2. eine der beiden Prämissen muß verneinend sein. Durch 1. fallen noch is und oa, durch 2. aa und ai aus, und es bleiben ebenfalls 4 übrig: ea, ae, ei, ao.

#### 1. Cesare

Pe M Die Affekte beruhen nicht auf Vorsatz SaM Die Tugenden beruhen auf Vorsatz No P Also sind die Tugenden nicht Affekte.

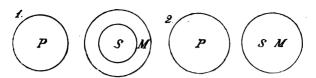

Du P ganz von M getrennt ist, so muß auch S, das in M liegt, ganz von P getrennt sein.

- 2. Camestres
- PaM Die Gesamtzahl ber zu unserem Sonnenspstem gehörenden Weltkörper muß bie Bahn bes Uranus vollständig bestimmen
- SeM Die bekannten Weltkörper unseres Sonnensustems aber bestimmen nicht die Bahn des Uranus vollständig
- Se P Folglich bilben bie bekannten Beltkörper unseres Sonnensustems nicht bie Gesamtzahl aller vorshandenen.

Dieser Schluß bes Aftronomen Leverrier führte zur Entbedung bes Reptun burch Galle (1846).

Camestros hat Aehnlichkeit mit Cesare, nur S und P haben ihre Rollen vertauscht. Der Beweis ist baher mit veränderten Reichen berfelbe.

- 3. Festino
- PoM Reine wahre Kunst ist bloß mechanische Thätigkeit SiM Manche Virtuosität ist bloß mechanische Thätigkeit Vanche Virtuosität ist keine wahre Kunst.

Da M von P getrennt ift, so muffen auch biejenigen S, die in ben Kreis M fallen, von P getrennt sein.

- 4. Baroco
- PaM Alle wirklich sittlichen Menschen haben auch bie rechte Gesinnung

SoM Manche bie legal handeln, haben nicht bie rechte Gefinnung

So P Manche, die legal handeln, find keine wirklich sitts lichen Menschen.

Da P ganz in Kreis M fällt, so fönnen biejenigen S, bie nicht in Kreis M fallen, auch nicht in Kreis P fallen.

# § 53. Die dritte Figur.

Bei der dritten Figur ist der Mittelbegriff in beiden Prämiffen Subjett. Als Regel für die dritte Figur gilt, daß der Untersatz bejahend sein muß. Es fallen also und ao weg, so daß 6 Modi übrig bleiben.

1. Darapti

MaP Alle Bale find Saugetiere

MaS Alle Wale find Wassertiere

SiP Alfo find einige Waffertiere Saugetiere.

Der Beweis ergiebt sich für biesen und bie noch folgenben Mobi aus einer Betrachtung ber Kreisverhältnisse nach Analogie ber vorangegangenen Beweise.

2. Felapton

MoP Rein Mohammebaner ift ein Christ

MaS Alle Mohammedaner find Monotheiften

So P Ginige Monotheisten find nicht Chriften.

3. Disamis

MiP Einige Pronomina ber frangösischen Sprache find ber Casussierion fähig

MaS Alle frangösischen Pronomina sind Wörter ber frangösischen Sprache

SiP Einige Wörter der französischen Sprache sind der Casusslexion fähig.

4. Datisi

MaP Alle strafrechtlich Berurteilten werden geschäbigt MiS SiP Einige strafrechtlich Berurteilte sind unschuldig Einige Unschuldige werden geschäbigt.

5. Bocardo

MoP Cinige Amphibien haben keine Füße
MaS Alle Amphibien sind Tiere
SoP Ciniae Tiere haben keine Küße.

6. Ferison

Me P Rein Mensch ift fehlerlos

MiS Einige Menschen sind bewundernswert

SoP Einiges Bewundernswerte ift nicht fehlerlos.

# § 54. Die vierte Figur.

Der Mittelbegriff ist im Obersat Prabitat, im Untersat Subjekt. Als Regeln für die vierte Figur gesten: 1. Keine Prämisse darf partikulär verneinen. 2. Ein allgemein bejahender Obersat darf nicht mit einem partikulär bejahenden Untersat zusammentressen. Es fallen also noch weg: oa, so und si und es bleiben fünf Modi übrig.

1. Bamalip

Pa M Alle schlechten Wärmeleiter sind Mittel bie Wärme zu erhalten

MaS
SiP
Alle wollenen Kleiber sind schlechte Wärmeleiter
Einige von den Mitteln Wärme zu erhalten find
mollene Kleiber.

Die Prämissen sind hier wie bei Calemes und Dimatis im Berhältnis zu Barbara, Celarent und Darii nur ums gestellt.

2. Calemes

PaM Alle Rhomboide find Parallelogramme

| Me     | 3                                                | Rein Parallelogramm ift ein Trapez |
|--------|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| 8eP    |                                                  | Kein Trapez ist ein Rhomboid.      |
| 3. Di  | matis                                            |                                    |
| PiM    |                                                  | Giniges Angenehme ift verwerflich  |
| MaS    |                                                  | Alles Berwerfliche ift fcablich    |
| SiP    |                                                  | Einiges Schabliche ift angenehm.   |
| 4. Fe  | sapo                                             |                                    |
| P e M  | Rein bescheibener Mensch ift hochmutig           |                                    |
| M a S  | Alle Hochmutigen find beschränkt                 |                                    |
| SoP    | Einige beschränkte Menschen find nicht bescheibe |                                    |
| £ 171_ | :                                                |                                    |

SoP Einige beschränkte Menschen find nicht bescheiben.
5. Frosison
PoM Rein bemokratischer Staat hat erbliche Regenten

MiS Einige Staaten mit erblichen Regenten find gut
regiert

8 o P Ginige gut regierte Staaten find nicht bemofratisch.

§ 55. Die logische Form des Schluffates im Verhältnis zu den Prämisen.

Für die logische Form des Schlußsates aller vier Figuren wurde die Regel aufgestellt: der Schluß folgt dem schwächeren Teil (conclusio sequitur partem dediliorem). Ist also eine der Prämissen partifulär oder verneinend, so muß auch der Schlußsat partifulär oder verneinend sein. Sind beide Prämissen allgemein, so kann der Schlußsat allgemein oder partifulär sein.

Demgemäß ergeben sich für die erste Figur Schlußfätze von allen Formen: a o i o, für die zweite nur
negative: o o, für die dritte nur partifuläre: i o, für die
vierte: partifulär bejahende, allgemein verneinende und
vikulär verneinende Schlußfätze: i o o.

Benso folgt in Beziehung auf die Modalität

ber Schluffat berjenigen Bramiffe, welche bie geringere Gemikheit hat, er ift apobiftisch, wenn beibe Bramiffen apobiftisch find, affertorisch ober problematisch, wenn eine ber Bramiffen affertorisch ober problematisch ift.

#### § 56. Der wiffenschaftliche Wert der Anllogismen.

Der wissenschaftliche Wert ber Syllogismen ift ein fehr verschiebener, und es ift ein Sauptmangel bes trabitionellen Suftems, bak es im rein formalen Intereffe ber vollständigen Klaffifikation alle gleichberechtigt neben einander ftellt. Um wertvollften ift bie Form barbara; ihr folgt besonbers bie mathematische Beweiß= führung. Die brauchbarften find überhaupt bie allgemein beighenben Schluffate, Die allgemein verneinenden geben menigftens über bie gegenseitige Ausschließung ameier Beariffe, die partifularen Schluffate über beren Bereinbarfeit ober nicht notwendige Rusammengehörigkeit Auskunft. Die unnatürlichsten Formen finden fich in der fpater bingugefügten vierten Rigur.

Die Boraussetung der traditionellen Lehre ift ein icon porbandenes Beariffsspftem, bas mit ber Birklichfeit übereinstimmt, so daß es sich nur um eine über= ober Unterordnung ber Begriffe und um eine Subsumtion bes einzelnen unter bie Begriffe hanbeln fann. Mit Rudficht barauf laffen fich bie einzelnen Mobi auf zwei Saupt= formen gurudführen. Wenn bas Urteil ailt: S ift P ober nicht P, fo konnen offenbar auch bie einzelnen Merkmale, bie P enthält, von bem Subjekt S bejaht ober perneint werben, nach bem Grundsat; nota notae est nota rei ipsius, repugnans notae repugnat rei. (Das Mertmal bes Mertmals ift ein Mertmal bes Gegen=

standes selbst, was dem Merkmal widerspricht, widerspricht auch dem Gegenstand). Ebenso kann das P von allem, was in den Umfang des Subjektes S fällt, bejaht oder verneint werden, nach dem sogenannten dictum de omni et nullo: Was von allen gilt, gilt auch von einigen und einzelnen; was von keinem gilt, gilt auch nicht von einigen oder einzelnen. Es ist natürlich, daß die Schlüsse, solange ke nur dazu dienen, die schon vorhandenen Begrifseverhältnisse immer wieder auszulegen, zum Fortschritt des Wissens nichts beitragen, dies geschieht erst, wenn sie sich in den Dienst der Reubildung von Begriffen stellen.

Es murben baher Versuche verschiebener Art gemacht, bem Syllogismus eine fruchtbarere und einheitz lichere Form zu geben. Beneke schließt sich noch nahe an bie traditionelle Lehre an, indem er die Substitution eines Begriffes für einen andern als Prinzip des Syllogismus aufstellt. Lope stellt das disjunktive Urteil in den Bordergrund, und Wundt dagegen warnt vor dem Versuche irgend eine Schlußform zur allgemeingiltigen zu machen.

Sigmart fieht in bem gemischten hyp othetischen Schluß (s. u. § 57) bie allgemeinste Form alles Schließens und führt bementsprechend alle Schlußformen auf den Sat ber logischen Notwendigkeit zurück, daß mit dem Grunde die Folge gesetzt und mit der Folge der Grund aufgehoben sei. So ergiebt sich z. B. für alle Modi der 1. und 2. Figur eine einzige Formel:

Gemeinsamer Oberfat: Wenn etwas Bift, ift es A - nicht X

1. Figur: Untersat C (alles, einiges, ein C) ift B Schlußsat C (alles, einiges, ein C) ift A-nicht X 2. Figur: Untersat C(alles, einiges, ein C) ist nicht B Schlußsats C (alles, einiges, ein C) ist nicht B Doch barf die Bedeutung des Syllogismus auch nicht unterschätzt werden. Dies geschieht besonders auf Grund von zweierlei Einwänden gegen seine Brauchbarkeit.

Es murbe barauf hingewiesen, in bem Schluffe: alle Menschen sind fterblich, Sokrates ift ein Mensch, also ift Sofrates fterblich, muffe ber Schluffat im Dberfat ichon vorausgesett werben; fo lange es noch ungewiß mare, ob Sofrates fterblich ift, konnte auch ber allgemeine Sat: alle Menfchen find fterblich, nicht ausgesprochen werben, ber Schluffat fete alfo bas icon voraus, mas er bemeifen wolle: biefen Einwand gab J. St. Mill zu und wich ihm aus, indem er ben allgemeinen Sat überhaupt fallen ließ und an Stelle bes Spllogismus ben Schluk vom Besonberen auf bas Befonbere feste. Der Schluß auf bie Sterblichkeit bes Sofrates murbe alfo nicht von bem Grunbfat ber alls gemeinen Sterblichkeit ausgehen, fonbern nur von ber Beobachtung, bag eine Anzahl Menschen fterblich finb. Der Syllogismus felbit, mit feinem allgemeinen Sat, bient nach Mill nur gur Sicherung bes Berfahrens.

Bom Standpunkt ber Pfnchologie aus ist allerdings nicht zu leugnen, daß thatsächlich das bewußte Schließen vielfach nur von Besonderem auf Bessonderes übergeht, aber für die logische Betrachtung ist es außer Zweisel, daß die Richtigkeit und Allgemeinsgiltigkeit des Schlusses immer von der richtigen Verwendung des allgemeinen Satzes abhängig ist. Jener Widerspruchaber ist nur gültig, wenn von den thatsächlichen Bedingungen des menschlichen Denkens abgesehen wird. Wer den alls gemeinen Satz mit seiner Anwendung auf alle

einzelnen Fälle beständig gegenwärtig hätte, der bedürste keines Schlusses; wenn aber thatsächlich einmal der Versuch sich einstellt, dem allgemeinen Sat gegenüber eine Ausnahme gelten zu lassen, wie z. B. gegen jenen allgemeinen Sat von der Sterblichkeit in der Sage vom ewigen Juden, dann wird die Regel ins Gedächtnis gerusen und auf den einzelnen Fall ansgewendet.

Damit hangt ein zweites Bebenken gegen bie Brauchbarteit bes Syllogismus zusammen: im wirklichen Leben werben die Schluffe nie mit biefer Umftanblichfeit pollzogen, ber Spllogismus fonne also in feiner Beife bas richtige Denken unterstüten. Jebenfalls ift richtig, bag wir uns beim Denten felten ber einzelnen Bestandteile bes Schluffes nach ber Tafel ber Syllogismen bewußt finb. Nach ben psychologischen Gefeten ber Ubung und Gewöhnung ift bies aber auch nicht zu erwarten. Bielmehr ist im voraus anzunehmen, daß auch bei biesen unzählige= mal verwendeten Formen Die Mittelalieder bem Bewußtfein entfallen (vgl. § 28), fo bag ganze Reiben von Schlüffen mit mechanischer Schnelligfeit vollzogen Rur bei Rehlern und Schwierigkeiten wirb Glieb für Glieb berüchfichtigt; mancher Streit im täglichen Leben breht fich um untlar gebachte logifche Gefete. Die Wiffenschaft geht biefen halbbewußten Elementen nach und ftellt fie beraus: und fie leiftet bamit auch bem Denten einen wichtigen Dienst, benn nur auf Grund biefer Renntnis tann es feine Arrwege als folche erkennen, und mit stetiger Sicherheit fortichreiten.

#### § 57. Der hypothetische Schluf.

Der hypothetische Schluß ift ein Schluß, in welchem minbestens ber Obersatz ein hypothetisches Urteil ist. Ein Schluß heißt rein, wenn die Prämissen gleiche Relation haben, im andern Fall gemischt. So versteht man unter gemischtem hypothetischem Schluß gewöhnslich benjenigen Schluß, bessen Obersatz ein hypothetisches, und bessen Untersatz ein kategorisches Urteil ist, von der Form:

Wenn A gilt, so gilt X

A gilt ober X gilt nicht
also gilt X also gilt A nicht.

Der gemischte hypothetische Schluß ist also die einfache Anwendung des Grundgesetzes, daß mit dem Grund die Folge gesetzt (modus ponens), mit der Folge der Grund aufgehoben ist (modus tollens).

3. B. Wenn es geregnet hat, so ist es naß.

Nun hat es geregnet
Also ist es naß.

aber nicht umgefehrt:

nun ist es naß
also hat es geregnet,

ebensomenig:

nun hat es nicht geregnet alfo ift es nicht naß,

bagegen richtig:

nun ift es nicht naß also hat es nicht geregnet,

ober, bei verneinendem Nachfat:

Benn es einen Zufall giebt, so giebt es feine Bor- sehung.

#### Nun giebt es eine Borfehung also giebt es keinen Rufall.

ober, bei Berneinung ber Bedingung und bes Bedingten (conditio sine qua non):

Wenn biefer Sat nicht richtig ift, fo tann bie ganze Beweisführung nicht aufrecht erhalten werben.

Nun ift biefer Sat nicht richtig.

Also fann die ganze Beweisführung nicht aufrecht erhalten werben.

Der reine hypothetische Schluß hat zwei hypothetische Prämissen. Daraus, baß etwas Folge bes Grundes ift, wird geschlossen, daß es auch Folge bessen sein muß, bessen Folge der Grund ist. Der Schlußsat ist bann also selbst hypothetisch, nach dem Schema:

Wenn A gilt, so gilt M Wenn M gilt, so gilt X also wenn A gilt, so gilt X.

Das Gesetz bieses reinen hypothetischen Schlusses läßt sich auch kurz so ausbrücken: Die Folge ber Folge ist auch Folge bes Grunbes.

3. B. wenn sich die Temperatur erhöht, so verlängern sich bie Benbel ber Uhren.

Wenn die Bendel der Uhren sich verlängern, so werden die Schwingungen verlangsamt.

Wenn bie Schwingungen verlangsamt werden, so gehen bie Uhren nach.

Ulso: Wenn die Temperatur sich erhöht, so geben die Uhren nach.

## § 58. Der disjunktive Schluf.

Der bisjunktive Schluß ift ein Schluß, beffen Obers fat ein bisjunktives Urteil ift. Der Schluß beruht

auf dem in ber Disjunktion ausgesprochenen Verhältnis ber Glieber.

Es kann also

I. von der Gültigkeit eines bestimmten Gliebes auf die Ungültigkeit der übrigen geschlossen werden (modus ponendo tollens).

A ift entweder B ober C ober D;

A ift B

Also ift A weber C noch D

II. auf die Gültigkeit eines Gliebes von der Ungültigkeit aller übrigen geschlossen werden (modus tollendo ponens).

A ift entweder B ober C ober D

A ist weder C noch D

A ift B:

3. B. vieses Dreied ist entweder rechtminklig ober spitzminklig ober stumpsminklig.

Nach I. Nun ift es rechtwinklig

also weber spitminklig noch ftumpfwinklig.

Nach II. Nun ist es weber spiswinklig noch stumpf= winklig

also ift es rechtwinklig.

Ist die Disjunktion eine mehrgliedrige, so ergiebt sich für den Fall I. ein konjunktiv verneinendes Urteil, sür den Fall II. eine um ein Glied verkleinerte Disjunktion. Bei einer zweigliedrigen Disjunktion ergiebt sich im ersten Fall das einsach verneinende, im zweiten Fall das einsach bejahende Urteil.

Eine besondere Art des disjunktiven Schlusses ist das Dilemma, Trilemma, Polylemma (syllogismus cornutus). Hier wird aus der Verneinung aller Glieder der

Disjunktion die Berneinung ihrer gemeinschaftlichen Borausfetung erschloffen.

Wenn A gilt, so gilt entweber B ober C Run gilt weber B noch C

Also gilt auch A nicht

ober kategorisch gefaßt:

A ist entweder B oder C Run ist S weder B noch C Also ist S auch nicht A

Ein Trilemma ist 3. B. die folgende Beweisführung von Leibnit:

Wäre die wirklich existierende Welt nicht die beste unter allen möglichen Welten, so hätte Gott die beste entweder nicht gekannt, oder nicht hervorbringen und erhalten können, oder nicht hervorbringen und erhalten wollen; nun aber ist (infolge der göttlichen Weisheit, Allmacht und Güte) weder das erste, noch das zweite, noch das dritte wahr, also ist die wirkliche Welt die beste unter allen möglichen Welten.

#### § 59. Die gusammengesetten und die verkurzten Schluffe.

Im zusammen gesetzten Schluß sind mehrere Schlüsse durch gemeinsame Glieder zu einem Ganzen verseinigt. Sind die einzelnen Schlüsse so angeordnet, daß der Schlußsat des ersten Schlusses zu einer Prämisse des zweiten, und der Schlußsat des zweiten zu einer Prämisse des dritten wird, so entsteht die Schlußsette (syllogismus concatenatus). Derjenige Schluß, in welchem der gemeinsame Sat Schlußsat ift, heißt der Borschluß (Prosyllogismus) im Berhältnis zum folgenden, dem Nachschluß vispllogismus). Bewegt sich die Schlußkette in der Richtung

vom Vorschluß zum Nachschluß, so heißt sie episyllogistisch ober progressiv, im andern Fall prosyllogistisch ober regressiv.

- 3. B. 1. Der Tugenbhafte ist anspruchslos ber Anspruchslose ist zufrieden ber Tugenbhafte ist zufrieden.
  - 2. ber Tugenbhafte ist zufrieben ber Zufriebene ist glüdlich ber Tugenbhafte ist aludlich.

progressiv in ber Richtung: 1. 2. regressiv in ber Richtung: 2. 1.

Ein Schluß, ber burch Weglaffung einer ber beiben Pramifen verkurzt ift, heißt ein Enthymem; z. B.: er muß gestraft werben, benn er hat ein Verbrechen begangen.

Wird in einem einfachen Schluß zu einer ber beiben Prämiffen eine Begründung hinzugefügt, so entsteht bas Epicherem.

Wenn in einer progressiven Schlußtette alle Schlußsätze außer dem letzten weggelassen werden, so entsteht eine einssachere Form, die Rettenschluß oder Sorites genannt wird. Man unterscheidet nach dem Verhältnis, in welchem die Begrisse auseinander folgen, zwischen dem aristoteslischen und dem goklenischen Sorites (zuerst behandelt 1598 von dem Marburger Prosessor Goklenius). Bei dem aristotelischen Sorites sehlen diejenigen Schlußsätz, welche in dem folgenden Syllogismus Untersätze werden, er schreitet also von den niederen Begrissen zu den höheren sort und hat folgende Form:

Untersat A ist B ber Tugendhafte ist anspruchslos. Obersat B ist C ber Anspruchslose ist zufrieden (Schlußsatz A ist C)

(Untersat A ist C)

Obersatz C ist D ber Zufriedene ist glücklich

Schlußsat A ist D ber Tugenbhafte ist gludlich.

Bei bem gotlenischen Sorites fallen biejenigen Schlußsätze aus, welche in bem folgenden Syllogismus Obersätze werden, es wird von den höheren Begriffen zu ben niederen weitergegangen, er hat also folgende Form:

Oberfat C ift D ber Bufriedene ift gludlich

Untersat Bist C ber Anspruchslose ist zufrieben

(Schlußsatz B ist D)

(Obersat B ist D)

Untersat A ist B ber Tugendhafte ist anspruchslos Schlußsat A ist D ber Tugendhafte ist glücklich.

# § 60. Fehlschlüsse und Erngschlüsse.

Ein unrichtiger Schluß wird Fehlschluß (paralogismus) genannt, wenn er auf Irrtum beruht, Trugschluß (sophisma), wenn er aus ber Absicht, zu täuschen, hervor-

ging.

Solche Schlußfehler beruhen teils auf einer Mißachtung ber Gesetze bes Schließens, insbesonbere ber für die Schlußfiguren geltenden Regeln, teils auf der Mehrdeutigkeit eines Begriffs, besonders des Mittelbegriffs. Es sind dann statt der drei Begriffe vier, aus denen der Schluß gezogen wird (quaternio terminorum).

Von den folgenden Beispielen enthält 1. und 5. Fehler gegen die Gesetz bes Schließens, 2. 3. 4. eine quaternio terminorum, 6. und 7. eine sophistische Berwendung bes Dilemmas.

1. Der Raufasier hat Menschenrechte

Der Neger ist kein Kaukasier Kolalich bat er keine Menschenrechte.

2. Herobes war ein Fuchs
Alle Füchse haben vier Füße
Also hatte Herobes vier Füße.

3. Tertullians Schluß:

Es wiberspricht ben Bedingungen menschlicher Existenz, bauernd mit ben Füßen nach oben und mit bem Ropf nach unten zu leben.

Die Antipoben müßten bies Alfo gibt es keine Antipoben.

4. Aller Anfang ist schwer Düßiggang ist aller Laster Ansang Also ist Müßiggang schwer.

- 5. Der "Lügner" ber Alten. Spimenibes ber Rreter fagt: alle Kreter find Lügner; Spimenibes ift aber felbst ein Kreter, also ist es nicht wahr, daß die Kreter Lügner sind, also sagt auch Spimenibes die Wahrheit, also find alle Kreter Lügner 2c. 2c.
- 6. Der Krokobilschluß: Eine Agypterin sah, wie ihr am Nil spielendes Kind von einem Krokobil ergriffen wurde. Die Mutter bat das Tier, ihr das Kind wieder zu geben. Das Krokobil antwortete: Ich will es dir zurückgeben, wenn du errätst, was ich thun werde. Die Mutter that den Ausspruch: Du wirst mir mein Kind nicht wieder geben. Beide argumentierten darauf in folgenden Dilemmen, gegen einander: Das Krokobil sagt: Du magst wahr ober salsch gesprochen haben, so habe ich das Kind nicht zurückzugeben; benn ist deinen Rede wahr, so erhältst du es nicht wieder nach beinem eigenen Ausspruch, ist sie aber falsch, so gebe ich es nicht zurück laut unsverübereinkunft.

Die Mutter erwidert: Ich mag wahr ober falsch ges sprochen haben, so mußt du mir mein Kind wieder geben. Denn ist meine Rede wahr, so mußt du es mir geben laut unsrer Übereinkunft; ist sie aber falsch, so ist das Gegenteil wahr: Du wirst mir mein Kind zurückgeben.

7. Das Sophisma bes Euathlus. Euathlus nahm beim Sophisten Protagoras Unterricht in ber Sophistik mit bem Bertrag, ber Schüler folle bie zweite Salfte bes Honorars erft bann bezahlen, wenn er feinen erften Brogeft aewonnen hätte. Als nun nach vollendetem Unterricht Euathlus feinen Brozek annahm und auch feinen Lebrer nicht bezahlte, verklagte ihn biefer, und brachte folgendes Dilemma vor: "Sowohl wenn bu von ben Richtern zu meiner Bezahlung verurteilt, als wenn bu nicht von ihnen verurteilt merben mirft, muft bu mich bezahlen. Werben fie bich zur Rahlung verurteilen, so mußt bu gahlen fraft biefes Urteilsspruchs: mirft bu aber nicht verurteilt, fo mußt bu unfrem Bertrage gemäß bezahlen, benn bu haft ben erften Prozeß gewonnen." Darauf antwortete Guathlus, er sei auf teinen Fall gur Bahlung verpflichtet, benn bies fei fein erfter Brozeft: verliere er ben, fo brauche er gemäß bem Bertrage nicht zu bezahlen, gewinne er ihn aber, fo brauche er gemäß bem Urteilsspruche ber Richter nicht zu bezahlen. - Die Richter follen burch biefen Streit fo in Berlegenheit gefett morben fein, baf fie ihre Entscheibung auf unbestimmte Reit vertagten.

#### § 61. Der Induktionsschluß.

Die Induktion ist der Schluß vom Besonderen aufs Allgemeine; sie gewinnt aus einzelnen Wahr=
'hmungsurteilen allgemeine Säte und hat folgende Form:

# Sowohl M1 als M2 als M3 ... ift P. Sowohl M1 als M2 als M3 ... ift S. Redes S ift P.

Der allgemeine Sat, zu welchem die Induktion führt, faßt entweder lauter gleiche begrifflich nicht unsterscheibbare, nur in Raum und Zeit getrennte Fälle zu einem Spezialgesetz zusammen, z. B. der Satz, daß Sauerstoff und Wasserkoff sich in bestimmtem Gewichtsverhältnis zu Wasser verbinden; oder vereinigt er verschiedene Arten in einem Gattungsbegriff, z. B. der Satz Alle Elementarstosse verbinden sich chemisch in bestimmten Gewichtsverhältnissen. Im ersteren Fall, bei der "Induktion von Spezialgesetzen" (Sigwart) wird geschlossen: Was in allen einzelnen Fällen der gleizchen Art gilt, gilt von der Art überhaupt, im zweiten Fall bei der "generalisierenden Induktion" wird geschlossen: was von allen Arten einer Gattung gilt, gilt auch von der Gattung selbst.

Die Induktion ist eine vollständige, wenn Mi Ms Ms im Untersatz ben ganzen Umfang bes Begriffs S ausfüllen. R. B.:

Sowohl Merfur, als Benus, als Erbe, als Mars, als Jupiter, als Saturn haben Axendrehung.

Mertur, Benus, Erbe, Mars, Jupiter und Saturn find bie alten Blaneten.

Also haben bie alten Planeten Agendrehung.

Unvollständig heißt die Induktion, wenn burch Aufzählung der M der Umfang von 8 nicht erschöpft wird. So würde das letztgenannte Beispiel eine unvollständige Induktion darstellen, wenn statt auf die alten Planeten auf die Planeten überhaupt geschlossen würde.

Der Induktionsschluß hat Ahnlichkeit mit bem Syllogismus ber britten Figur, es wäre nur an die Stelle des Mittelbegriffs die Gesamtheit der Einteilungsglieder getreten. Der Unterschied ist nur der, daß der Schlußsat nicht partikulären, sondern allgemeinen Charakter hat, und die Eigentümlichkeit der Induktion besteht gerade darin, daß sie unter der Borausssetzung einer gewissen Gesemäßigkeit und Notwendigkeit in der Welt von einer Anzahl sorgfältig beodachteter einzelner Fälle aus einen allgemeinen Sat ausstellt, der auch auf andere noch nicht beobachtete Fälle zu schließen erlaubt.

Bon den Fehlern, die bei der Industion vorkommen, ist naturgemäß der häusigste die falsche Berallegemeinerung, besonders Berwechslung der bloßen zeitzlichen Auseinandersolge mit dem ursächlichen Berhältnis, des post hoc mit dem propter hoc.

#### § 62. Der Analogieschluß.

In naher Beziehung zu bem Induktionsschluß fteht ber Schluß ber Analogie, als Schluß vom Bessonderen ober Einzelnen auf ein bemfelben nebengeordnetes Besonderes ober Einzelnes. Daraus, daß zwei Arten oder Individuen in einer Reihe von Merkmalen übereinstimmen, wird geschlossen, daß sie auch andere gemeinsam haben, er hat also folgende Form:

M ift P. J. B.: bie Erbe ist Trägerin organischen Lebens.

- M ist A. Die Erbe ist ein unsere Sonne umtreisender Planet mit Axendrehung, mit Atmosphäre, mit Wechsel ber Jahreszeiten u. s. w.
- S ist A. Der Mars ift ein unsere Sonne umfreisenber

Planet mit Axendrehung, mit Atmosphäre, mit Wechsel ber Jahreszeiten u. f. w.

S ist P. Also ist auch ber Mars Träger organischen Lebens.

## II. Teil. Methodenlehre.

#### § 63. Die Aufgabe der Methodenlehre.

Die Methobenlehre hat zu zeigen, wie bie einzelnen Elemente bes Dentens, Begriffe, Urteile, Schluffe gum Bangen eines miffenschaftlichen Syftems verarbeitet merben. Das Riel ber Wiffenschaft überhaupt ift die Erkenntnis ber ber Wahrnehmung zuganglichen Welt. Dazu gehört zuerst ein Beltbild in ben Formen von Raum und Beit, bas wir burch bie Anschauung zu gewinnen suchen. Dieses bilbet ben Stoff, ben bie Wiffenschaft erft gestaltet, und ber beshalb nicht in bas Gebiet ber Logit fällt. Weiter enthält bas Ideal ber Belt= ertenntnis ein vollständiges Begriffsinftem, in welchem die Begriffe sowohl ihrem Inhalt nach burch Ertlärungen vollfommen verbeutlicht, als auch ihrem Umfang nach burch Einteilungen flar gegeneinanber abaegrengt find. Enblich aber bedarf es volltommener Urteile, welche unfer Wiffen über ben Rusammenhang ber Welt aussprechen, und einer erschöpfenben Begrundung biefer Urteile burch ein forgfältiges Beweisverfahren. Da aber bie Wiffenschaft biefem Ibeal ber Welterkenntnis fich immer nur annähern tann, fo muß fie fich noch ber Dit= tel ihres ftetigen Rortidrittes bewußt merben, ber Methoden, burch welche eine neue Erfenntnis auftanbe tommt.

So ergeben sich vier Hauptpunkte, welche bie Methos benlehre zu behandeln hat: die Erklärung, die Ginsteilung, der Beweis und ber Fortschritt der Wistenschaft.

## 1. Die Begriffsbestimmung.

#### § 64. Wefen und Arten der Begriffsbestimmung.

Die Begriffsbestimmung ober Definition ist ein Urteil, in welchem die Bedeutung eines einen Begriff bezeichnenden Wortes angegeben wird, entweber durch vollständige Aufführung der Merkmale eines Begriffs oder durch Angabe der nächsthöheren Gattung (genus proximum) und des artbilbenden Unterschieds (differentia specifica). Durch das erstere wird der Begriff vollkommen deutlich gemacht, durch das letztere seine Stellung im geordneten System der Begriffe angegeben.

Man unterscheibet gewöhnlich zwischen Worterkläs rungen (Nominalbefinitionen), z. B. Division heißt Ginz teilung, und Sacherklärungen (Realbefinitionen), welche ben Inhalt bes Gedachten barlegen. Für die Logik giebt es aber nur Worterklärungen, die zugleich Sacherklärungen sind. Jebe Definition giebt an, welcher Begriff mit einem bestimmten Wort zu verbinden ist. Die Rominalbesinition in dem genannten Sinn fällt rein in das sprachliche Gebiet.

Die vollständige Angabe der Merkmale eines Begriffs ist in den meisten Fällen nicht möglich. Die gebräuchliche Art der Begriffsbestimmung ist daher diejenige, welche den übergeordneten Gattungsbegriff und den artbildenden Unterschied angiebt, 3. B. das Parallelogramm ist ein Biered mit

parallelen Gegenseiten: Biered ist ber Gattungsbegriff, bie Parallelität ber Gegenseiten bas Merkmal, welches bas Parallelogramm von anberen Arten bes Vierecks untersscheibet.

ŧ

Wird ber Begriff im Anschluß an ben bestehenden Sprachgebrauch bestimmt, so heißt die Desinition analytisch. Synthetisch ist sie, wenn mit einem Wort ein neuer Begriff ohne oder nur in teilweiser Übereinstimmung mit dem Sprachgebrauch gebildet wird. Bon einem Begriff, der nur Ein Merkmal hat z. B. Sein, Etwas, kann eine eigentliche Desinition nicht gegeben werden.

#### § 65. Jehler der Begriffsbestimmung.

Als Hauptfehler, die bei der Definition vorkommen, werden folgende angeführt:

- 1. Die Definition ist zu weit, wenn ihr wesentliche Merkmale sehlen, z. B. das Quadrat ist ein gleichseitiges Parallelogramm. Sie ist zu eng, wenn sie zu viel Merkmale aufnimmt, z. B. das Dreieck ist eine gerablinige Figur mit drei gleichen Seiten.
- 2. Die Definition barf keine überflüffigen Merksmale aufnehmen, die in anderen schon enthalten oder notwendig mit ihnen gegeben sind (Abundanz); z. B. Parallele Linien sind solche Linien, die gleiche Richtung und überall aleichen Abstand von einander haben.
- 3. Die Tautologie ist zu vermeiben, ber zu beste nierende Begriff barf weber ausbrücklich noch versteckt in ber Desinition wiederkehren, z. B. bas Gebächtnis ist bas Vermögen, des früher bewußt gewordenen wieder zu gesbenken.
  - 4. Gin Birtel entsteht, wo ein Begriff burch einen

zweiten, britten, vierten und ber zweite ober britte ober vierte wieder burch ben ersten erklärt wird, z. B. Größe ist bas ber Vermehrung und ber Verminderung Fähige; da Vermehrung Zunahme der Größe und Verminderung Abnahme der Größe ist, so ist der Begriff der Größe in der Definition berselben schon vorausgesetzt.

- 5. In ber Definition burfen teine bilblichen Außbrücke gebraucht werden, weil sie zu unbestimmt sind, und negative Bestimmungen nur da, wo die positiven nicht außreichen, z. B. ber Staat ist ber Mensch im großen; negativ und zu weit: ber Kreis ist eine Figur, die keine Eden hat.
- 6. Die Definition barf nicht mit ber Aufgahlung ber Arten bes Begriffs verwechselt werben, benn biese enthalten ihn ja selbst, so baß ein Birkel entstünde; 3. B. Blaneten sind Benus, Erbe, Mars u. s. w.

Der Inhalt eines Begriffs kann auch durch weniger ftrenge Formen angegeben werben, die von der Ersklärung im logischen Sinn unterschieden werden mussen; z. B. die Beschreibung, die Erörterung, die Entwickelung, die Erläuterung.

# 2. Die Ginteilung.

## § 66. Das Wefen der Ginteilung.

Die Einteilung ist die vollständige Angabe ber Teile des Umfangs eines Begriffs. Der Gatztungsbegriff wird in die Artbegriffe zerlegt, die im Berzhältnis der Disjunktion zu einander stehen. Die sprachzliche Form der Einteilung ist das divisive Urteil: Die Bögel sind teils Luftvögel, teils Erdvögel, teils Masservögel.

Die Boraussetung einer solchen Differenzierung eines Gattungsbegriffs in seine Artbegriffe ist, daß er noch in einem oder mehreren seiner Merkmale unbestimmt sei. Dasjenige Merkmal, in welchem die Unterschiede hervorstreten, auf welchem also die Einteilung beruht, heißt Einzteilungsgrund (fundamentum sive principium divisionis).

Die Einteilung geschieht entweber durch innere Entwidelung schon vorhandener Merkmale oder durch Hinzunahme neuer. Im ersten Fall liegt der Einteilungsgrund in dem gegebenen Begriffe selbst, so ist mit dem Begriff der Linie das Merkmal der Richtung schon gegeben, die als Bewegung vorgestellt wird und entweder, wie bei der geraden Linie, gleich bleiben kann, oder wie bei der krummen, sich stetig ändert. Im zweiten Fall geschieht die Determination durch ein neues Merkmal, das im ursprünglichen Begriff nur als unbestimmte Möglickeit gegeben war. So kann der Begriff der Flüssigkeit nach Geschmadsunterschieden eingeteilt werden, während das Merkmal des Geschmads ihm gar nicht notwendig zukommt. Daher kann auch das Fehlen eines Merkmals einen Unterschied begründen.

#### § 67. Arten und Jehler der Ginteilung.

Je nach ber Bahl ber Einteilungsglieber heißt bie Einteilung Dichotomie, Trichotomie, Tetrachotomie, Molytomie. Oft verlieren sich die Arten in eine unendliche Reihe, z. B. der Begriff des Bieleds schließt in sich die Arten des Biereds, des Fünfecks, des Sechsecks u. s. w. Man unterscheidet auch zwischen natürlicher Einteilung, die sich auf alle wesentlichen Merkmale eines

Begriffes stützt, und kunftlicher Einteilung, bei welcher ein einzelnes Merkmal als Einteilungsgrund benützt wird; boch womöglich so, daß die Modifikationen dieses Merkmals in ursächlichem Zusammenhang mit den Modifikationen der anderen Merkmale stehen. Im Gegensatzur natürlichen Einteilung steht z. B. Linnes Einteilung des Pslanzenreiches nach der Zahl und Stellung der Staubzgestäte in 24 Klassen.

Es macht ferner einen Unterschied, ob bei ber Einteilung von dem logischen Umfang eines Begriffes oder von dem empirischen Umfang desselben ausgegangen wird. Es müßten z. B. bei der logischen Einteilung der Menschen nach Farben sämtliche Farben vertreten sein, auch blau oder grün, während die empirische nur nach den thatsächlich vorhandenen Farben klassisciert. Aber auch wenn der ganze empirische Umfang eines Begriffs erschöpft wird, ist damit noch keine Garantie für logische Bollständigkeit acgeben.

Die hauptfächlichen Fehler ber Ginteilung find folgenbe:

- 1. Die Einteilung ift zu weit, wenn sie zu viel, zu eng, wenn sie zu wenig Einteilungsglieber enthält. Bu weit ist z. B. die Einteilung ber Dreiede in rechtwinklige, schiefwinklige und gleichwinklige.
- 2. Die Glieber ber Einteilung nuffen einander ausschließen, burfen sich nicht freuzen, z. B. bie Einteizlung ber Neigungen in Selbstliebe, Neigung zu andern und gegenseitige Neigung.
  - 3. Es burfen nicht verschiedene Einteilungsgrunde nischt werden, sonst wird die Einteilung verworren, ber Menschen in Europäer und Schwarze.

#### 3. Der Beweiß.

#### § 68. Der Beweis und feine Arten.

In einem System ber Wissenschaft mussen bie Begriffe burch Erklärungen und Einteilungen ihrem Inhalt und Umfang nach genau bestimmt sein. Diese Begriffe kommen aber nur zustande burch Urteile, welche ihnen gewisse Prädikate zus oder absprechen, und diese Urteile selbst bedürsen der Begründung um gültig zu sein. Dies geschieht, indem einzelne Schlüsse zum Beweis verbunz den werden und so jedes einzelne Urteil durch seinen Zusammenhang mit andern bereits feststehenden in das System der Wissenschaft ausgenommen wird.

Der Beweis ist also die syllogistische Ableitung eines Urteils aus andern Urteilen, die als gewiß und notwendig erkannt sind. Doch bedürfen auch diese eigentlich wieder des Beweises und so führt genau genommen jeder Beweis zu gewissen Jurück, die einer Begründung weder fähig, noch bedürftig sind, zu den Grundsähen oder Axiomen. Vom einzelnen Schluß unterscheidet sich der Beweis dadurch, daß das zu beweisende Urteil im voraus bekannt ist und die Beranlassung zum Beweis bildet, und daß auch auf die materiale Wahrheit der Prämissen Rücksicht genommen wird. Außerdem stellt der Beweis gewöhnlich eine ganze Schlußkette dar.

Der Beweis ift ein birekter, wenn er bie Wahrsheit eines Sates einfach durch kategorischen ober hyposthetischen Schluß aus feststehenden Prämissen ableitet, in birekter ober apagogischer, wenn der zu bewei' Sat aus einem bisjunktiven Urteil durch Aushebur

übrigen Disjunktionsglieder gewonnen wird. Ein indirekter Beweis ist es 3. B., wenn baraus, daß die Summe zweier Winkel eines Dreiecks gleich einem Rechten ist, bewiesen wird, daß der britte Winkel ein Rechter sein muß; ein insdirekter Beweis wäre es, wenn von der Disjunktion ausgegangen würde: Entweder ist er ein stumpfer oder ein spizer oder ein rechter Winkel, und aus der Ungültigkeit der beiden ersten Glieder die Gültigkeit des letzten gesfolgert würde.

Die Wiberlegung (refutatio) ist ber Beweis ber Unrichtigkeit eines Sates ober eines Beweisses. Die Unrichtigkeit eines Sates folgt baraus, baß er selbst ober eine seiner Konsequenzen (deductio ad absurdum) einem wahren Sate wiberstreitet. Die Unrichtigkeit wird also bewiesen burch ben Beweis des kontradiktorischen Gegenteils. Die Wiberlegung eines Beweises geschieht durch Entkräftung der Beweisgründe. Zur gründslichen Widerlegung einer entgegenstehenden Ansicht gehört aber sowohl der Beweis der eigenen Ansicht, als die Widerslegung des gegnerischen Beweises.

# § 69. Auffindung und Schler des Beweises.

Es erhebt sich noch die Frage, wie der Beweis gefunden wird. Da der Beweis durch Schlüsse sich bewegt, so muß er das zu gewinnen suchen, was die Schlüsse möglich macht, einen Mittelbegriff. Wäre der Satz zu beweisen, daß Tugend lehrbar ist, so müßte ein Mittelbegriff gefunden werden, der einerseits der Tugend als Prädikat zugesprochen werden und andrerseits das Subjekt zu lehrbar bilden könnte. Ein solcher Mittelsegriff ist Wissen, daraus ergiebt sich der Schluß: Wissen

ist lehrbar, die Tugend ist Wissen, also ist die Tugend lehrbar. Doch wird nur selten ein einziger Mittelbegriff genügen. In den meisten Fällen mussen die Bermitt- lungen auf umständlichere Weise gesucht werden.

Die hauptfächlichsten Beweisfehler find, neben ben ichon genannten Berftößen gegen bie Regeln bes Schluffes überhaupt, folgenbe:

- 1. Die unvollständige Disjunktion beim indirekten Beweis.
- 2. Eine unrichtige Prämisse, burch welche bie ganze folgende Beweisführung in Frage gestellt wird (proton pseudos).
- 3. Das zu Beweisenbe barf nicht vorausgesetzt werben, so baß etwa in einer ber Prämissen ber Schlußsat schon enthalten mare (Birkelbeweis).
- 4. Das was aus den Prämissen erschlossen wird, darf nicht von dem zu beweisenden abweichen (heterozetesis), weder qualitativ (metadasis eis allo genos), noch quantitativ, indem zu viel oder zu wenig bewiesen wird.

Werben biese Fehler mit ber Absicht zu täuschen gesmacht, so spricht man von Erschleichung (subreptio.)

# 4. Der Fortidritt ber Wiffenschaft.

#### § 70. Die verschiedenen Methoden.

Durch Erklärungen und Einteilungen wird bas Vershältnis ber Begriffe zu einander geordnet, durch den Beweis der logische Zusammenhang zwischen den Urteilen hergestellt, damit ist gezeigt, wie gegebene Elemente wissenschaftlich verarbeitet werden.

Die Wiffenschaft begnügt fich aber nicht mit bem Ge

wennenen, ferbern fie ichreitet fort, es ethebt fich alls noch bie Frage, welche Methoben fie anwendet, um gu neuen Erfenninifien zu gelangen. hier find folgende Wege morlich:

- 1. Man geht aus vom einzelnen thatsachlich Gegebenen, bas man beobachten kann, und fucht bara aus allgemeine Sațe zu gewinnen. Dies ift bas in: buftive Berfahren.
- 2. Man geht aus von ben allgemeinen Saten, bie man schon gewonnen hat, und sucht burch logische Berarbeitung berselben neue Aufschlüffe über das Bessonbere und Einzelne zu gewinnen. Dies ist bas beduktive Verfahren.
- 3. Der eigentliche Fortschritt ber Wiffenschaft finbet aber nur in ber Verbindung beiber Methoden, ber Induktion und Debuktion, statt, wie sie besonders die Spothese barftellt.
- 4. Die Art endlich, wie die Wiffenschaft als Ganges fortschreitet, ift bestimmt burch bas logische Ideal bes Systems.

#### § 71. Das induktive Verfahren.

Die Induktion als einfacher Schluß wurde schon in ber Elementarlehre behandelt (§ 61). Die wichtigsten Leistungen ber induktiven Methode sind folgende:

1. Die Induktion führt zur Bildung realgültiger Begriffe. Unsere Begriffe sind zunächst nur subjektive Gebilde und bedürfen der fortwährenden Berzbesserung durch neue Wahrnehmungen. Wenn wir einen Gegenstand wahrnehmen, der zwar unter einen von uns schon gebildeten Begriff fällt, aber ein Merkmal zeigt, das

wir in diesen Begriff noch nicht aufgenommen haben, so tritt die Frage an uns heran, ob dieses Merkmal mit dem Begriff notwendig zusammengehört ober nicht. Wir werden zu diesem Zweck darauf achten, ob sich an allen Gegenständen, die unter diesen Begriff fallen, das neue Merkmal sindet, und je häusiger dies der Fall ist, mit um so größerer Wahrscheinlichkeit werden wir die Frage der Zusammengehörigkeit bejahen können. Auf diessem Bege können unsere subjektiven Begriffe allmählich zu Wesensbegriffen werden, die der Wirklichkeit entsprechen. In der beschriebenen Weise wird z. B. berjenige verfahren, der zum Begriff der Schlange das ihm neue Werkmal der gespaltenen Zunge hinzusügen muß.

Run zeigt aber die Thatsache ber Beränderung, daß die Notwendigkeit, welche die Merkmale der Dinge zusammenhält, doch keine unbedingte ist, es milite denn die Beränderung selbst nach notwendigen Gresen vor sich gehen, und zwar entweder als eine Entwidlung aus dem Wesen der Dinge selbst heraus, wie det den organischen Wesen, oder durch äußere Ursachen veranlaßt. Die logische Behandlung der letteren ist eine weitere Hauptausgabe der Induktion.

2. Wir gewinnen burch Inbuttion allgemeine Sate über bas Birten von Urfachen. Besonders biese Seite ber Inbuttion hat burch J. St. Mill eine grundelegende Bearbeitung ersahren.

Es ist die gewöhnliche Borstellung, daß wir bas Wirken von Ursachen ebenso wie irgend etwas anderes unmittelbar wahrnehmen. In Wirllichkeit beobachten wir nur, daß eine Beränderung auf eine andere folgt. Explodiert eine Granate in dem Augenblick, in welchem je-

mand fie berührt, um fie wegzuwerfen, fo ift die Bahrnehmung biefes Borgangs gang biefelbe, ob bie Berührung bie Urfache ber Erplofion, ober ob es nur ein aufälliges Busammentreffen mar. Gine genauere Betrachtung zeigt. baß wir ba ein taufales Berhältnis annehmen, wo eine Beränderung regelmäßig auf eine andere folgt. Es gilt also ber Sat: bie Urfache ift bas regelmäßige Antecedens, bie Wirkung bas regelmäßige Consequens. Wenn jene Explosion unter benfelben Umftanben regelmäßig erfolgen murbe, fo murben wir foließ= lich die Berührung als Urfache annehmen. Damit aber nicht auch die Nacht als Urfache bes Tages angesehen merbe, fügt Mill hinzu, bas Consequens muffe bem Antecedens unbebingt, b. h. unabhängig von irgend melden anbern bebingenben Umftanben, 3. B. von bem Aufaana ber Sonne, folgen.

Um von bieser Grundlage aus auf wiffenschaftlichem Wege sichere Gesetze über bas Wirken von Ursachen zu gewinnen, stellt Mill zwei hauptmethoben auf, bie Methobe ber Übereinstimmung und bie Methobe ber Differenz.

Die Methobe ber Übereinstimmung wird von ihm in folgendem "Kanon" zusammengesaßt: "Benn zwei ober mehr Instanzen bes zu erforschenden Phänomens nur einen Umstand gemein haben, so ist der Umstand, in dem allein alle Instanzen übereinstimmen, die Ursache (oder Wirkung) des gegebenen Phänomens."

Bezeichnen wir das Antecedens mit großen und das entsprechende Consequens mit kleinen Buchstaben, so ergiebt sich folgendes Schema:

ABC abc ADE ade AFG afg

Da B C D E F G nicht jedesmal dabei sind, wenn a auf A folgt, so können sie jedenfalls nicht die Ursachen sein, also muß es A sein. Die Wirkung a sei 3. B. Krystallisation. Wir vergleichen Fälle, in denen Körper krystallinisches Gefüge annehmen, aber sonst in nichts überzeinstimmen; zeigt sich, daß sie nur ein Antecedens gemeinsam haben, nämlich: Ablagerung eines sesten Stosses aus einem slüssigen Zustand, so schließen wir, daß das Festwerden einer Substanz aus einem slüssigen Zustand ein unabänderlich vorangehender Umstand seiner Krystallissation ist.

Die Methobe ber Differenz wird von Mill folgenbermaßen gefaßt:

"Wenn eine Inftanz, in der das zu erforschende Phänomen eintritt, und eine Instanz, in der es nicht einstritt, jeden Umstand bis auf einen gemein haben, indem dieser eine nur in der erstern vorhanden ist: so ist der Umstand, in dem die beiden Instanzen von einander abweichen, die Wirkung oder die Ursache oder ein unentsbehrlicher Teil der Ursache des Phänomens."

Hier werben also zwei Falle verglichen, bie sich burch nichts anderes unterscheiben, als baburch, bag in bem einen A und a gegenwärtig ist und in bem andern fehlt, nach bem Schema:

BC bc ABC abc

Wenn jemand durchs Herz geschossen wird, so wif wir, daß es der Schuß war, der ihn totete, weil er

barren ber ber ber ber ber ber ber beben ..... in In fant in fiet in beiten beiteit . A. Comer Comer Demagt find. Belmehr ich in die der den der bereit im North Comences Rach Denfen De er nie und betrieb bie er Renntnis the control with the feetiger

# \$ 51. Der impolipoliting Januari.

Der beworbetiide Schius it em Schius, mmiliem impenens bei Oberigh ein uppothereiches brieft Ein Schluß beigt rein, wem bu finammen gierbe lelation baben, im anbern fial gemtiel. Go weiter rin unter a em i i m tem popot benipem Sauri genile d benjenigen Sching, benen Louist em apportendet mit brijen linterias ein laseaurithes litteil all von ber Sien-

ip oil Smenn A nil A gill per X gill per nlie gili X nlie gui a min-

Der gemijdite anpotgeniche Solm in alle ber en Invendung des Grundgejehes, bej mo bem Genes be-Rolae gelett (monus ponens), mu tr. rege ser Gran cuigehoben tit (modus touens

R. B. Thenn es geregnet bul, is it es non-Stun but so gerenn Allio ift es not

che nicht umgelehm:

mun ift es na alio bat es geregne

eleniomemia :

mun pat es mini amenner alio tit es mids not

conceen riditig:

nun ift es nicht nor also hat es nicht geregne.

ther, bei verneinenbem Machiat :

Wenn es einen Bufall giebt, jo giebt es leine Be-Chung.

mittelbar vorher noch in der Bolltraft des Lebens war und als neues Antecedens A nur die Wunde hinzukam. Die Wirkung a, der Tod, die ebenfalls neu hinzukam, muß beshalb durch A bewirkt sein.

Dieses Hinzutreten eines neuen Clements mit daraufsfolgender Wirkung kann leicht auch künstlich zustande gebracht werden. Die Differenzmethode ist baher vorzugsweise die Methode bes Experiments.

Mill unterscheibet dann noch eine Bereinigte Überseinstimmungs= und Unterschiedsmethode, eine Methode der Rückftände und eine Methode der Begleitveränderungen.

- 3. Die Induktion führt auch zu bloß empirischen Gesetzen, die keinen ursächlichen Zusammenhang, sondern nur ein thatsächliches Geschehen oder regelmäßige Zusammen-hänge verschiedener Borgänge aussagen, z. B., daß ein frei sallender Körper Räume beschreibt, die den Quadraten der Zeit proportional sind, oder daß Ebbe und Flut in regelmäßigen Zeitabschnitten wechseln. Es ist freilich die Aufgabe der Wissenschaft, auch diese zunächst empirischen Gesetze auf kausale Zusammenhänge zurückzusühren.
- 4. Durch die generalisierende Industion geslangt man von spezielleren Gesetzen zu allgemeisneren. Wenn ABC übereinstimmend das Prädikat Phaben, so wird geschlossen, daß dies seinen Grund in gewissen gemeinsamen Merkmalen E und Fhabe; aus diesen Werkmalen E und F wird dann der höhere Gattungsbegriff gebildet und angenommen, daß alle Gegenstände, die unter benselben sallen, das Prädikat Phaben müssen. So gelangt man z. B. zu dem allgemeinen Gesetz, daß alle Körper, die schwerer sind als Wasser, im Wasser unterssinten. Dabei wird allerdings eine über die Ersahrung

hinausgehende Boraussetzung gemacht, nämlich die, daß aus übereinstimmenden Gründen auch übereinstimmende Folgen fließen.

§ 72. Das deduktive Verfahren.

Die Debuktion fteigt vom Allgemeinen gum Befonderen und Gingelnen herab, teils fest fie bie gewonnenen allgemeinen Begriffe und Bahrheiten in Beziehung zu einander und gewinnt daraus neue allgemeine Erkenntniffe, wie bies in ausgebehntem Make bie Mathematif thut, teils leitet fie aus ben erkannten allgemeinen Befeten bie einzelnen thatfächlichen Erfcheinungen ab. Es ift baber hauptfächlich bie Aufgabe ber Debuttion. bie gegebene mirtliche Belt aus Gefeten zu erflaren. Dies geschieht burch einfache Syllogismen, melde ben gegebenen Kall als Kolge eines ober mehrerer bekannter Gefete barftellen. Go erklart fie g. B. bie Thatfache, bak eine Flasche, in ber Waffer gefriert, gerfpringt, aus bem Gefet, bag Baffer beim Gefrieren fich ausbehnt, und aus bem anbern, bag bas Blas megen feiner Sprödigfeit fich nicht ausbehnen fann. Auf bemfelben beduttiven Bege. burch Ableitung aus einer Reihe von bereits feststehenden physikalischen Gesetzen mare g. B. Die mechanische Leistung einer Lokomotive zu erklären.

# § 73. Die Perbindung von Induktion und Deduktion und bie Anvothese.

Aus einer Betrachtung ber Induktion und ber Dedukstion folgt unmittelbar, daß sie einander nicht entsbehren können. Die Deduktion geht aus von allgemeinen Sätzen und bedarf beshalb ber Induktion, ballgemeine Sätze findet. Die Induktion führt nur zu eine

höheren Grabe von Wahrscheinlickeit und bedarf einer fortwährenden Brüfung ihrer Resultate. Dies geschieht am besten daburch, daß man aus den allgemeinen Sätzen, die durch Induktion gewonnen sind, nun zur Probe für ihre Richtigkeit versucht, deduktiv das Einzelne daraus zu erklären.

Das Sauptmittel, biese Berbindung beiber Methoden für bie Wiffenschaft fruchtbar zu machen, ift bie Sppothefe. Die Sprothese ift bie vorläufige Annahme ber Bahrheit eines Sates jum 3med ihrer Brufung an ben baraus abgeleiteten Rolgen. Bebe einzelne Kolgerung aus ber Hppothese, die formell richtig abgeleitet ift, aber mit ben Thatsachen ober anderen mahren Saten in Widerfpruch fteht, beweift die Unmahrheit ber Spothefe. Jebe Folge, bie materiale Bahrheit hat, führt aber nur ju größerer Bahrichein lichteit, bie fich allerbings ber vollen Gewifheit nahern tann. Die Sppothefe ist ferner um fo mahrscheinlicher, je einfacher fie ift und ie weniger fie hilfshppothefen braucht. Die Sppothese erlangt Gewisheit und wird zur Theorie, wenn es gelingt, fie als bas einzig mögliche Mittel zur Erflärung aller in Betracht tommenben Thatfachen nach= zuweisen ober fie von bereits anerkannten Gagen abzuleiten.

Die Entwidelung ber Wissenschaft geht immer burch Hypothesen hindurch. Dies zeigt z. B. die ganze Geschichte ber Astronomie; Sppothesen sind ferner die philologischen Konjekturen, die Bersuche zur Erklärung des Lichtes, die Entwidelungslehre Darwins, die Diagnose des Arates.

§ 74. Das Syftem.

Das Syftem ift bie Berbinbung gufammengehöriger Erfenntniffe zu einem logifch georbneten Ganzen. Die Wiffenschaft ist die Zusammensfassung ber in irgend einem Zeitpunkt erreichten gleichartigen Erkenntnisse in der Form dieser Berbindung. Wäre die Wissenschaft als System vollendet, so müßte einerseits eine vollkommene Rlassisitätion, anderseits eine vollstommene Deduktion erreicht sein. Die Gesamtheit der Begriffe müßte eine Pyramide darstellen, deren Spize der höchste Begriff, deren Grundlage die untersten Arten bilden würden, die selbst die gesamte wirkliche Welt umfaßten. Die Deduktion aber würde alle wahren Urteile durch ein System von Schlüffen, durch eine Kette von Beweisen verbinden, die in ununterbrochener Reihenfolge zu den letzten Prämissen, zu den Axiomen zurücksühren würden.

Die Wiffenschaften find noch weit von biefem logi= ichen Ideal entfernt, aber fie merben basfelbe nicht ent= behren konnen, wenn fie nicht in Ginseitigkeit verfallen wollen, ob es nun als erreichbar gilt ober nicht, ob es nur als regulatives Bringip, ober als wirkliches Ziel angesehen wird. Der Beift ber Zeit, die Begemonie ber Naturwiffenschaft hat bie von unten aufbauende Methobe in ben Borbergrund gestellt, und mit Recht wenden fich die besten Rrafte der genauen Erforschung der Erfahrungs= welt zu, aber die wiffenschaftliche Arbeitsteilung broht bas Ganze der Wiffenschaft und der Wiffenschaften in lauter fleine und fleinste Trile ju gerfplittern: es ift bie Auf= gabe ber Philosophie, bas Bewußtsein mach zu erhalten, bag bie Biffenichaft nur als Gangesihren 3med erfüllt, und bag fie bas nur tamn, fo lange fie ben Gebauten festhält, wenn auch nur als leitenden Grunds fat, daß die wiffenschaftliche Arbeit von unten und bie von oben ber einmal aufammentommen muffen.

# Kleine Bibliothek

# deutschen Litteraturgeschichte.

In eleg. Lwdbd. je 80 Pfennig.

Dr. Max Koch. 2. Aufl. Sammlung Göschen Nr. 31.

Althochdeutsche Litteratur mit Grammatik, Ueber-

Sammlung Göschen Nr. 40.

Sammlung Göschen Nr. 32.

Deutsche Poetik von Dr. K. Borinski.

Deutsche Heldensage von Dr. O. L. Jiriczek.

| setzung und Erläuterungen von Prof. Th. Schauffler<br>Sammlung Göschen Nr. 28                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Nibelunge Not u. Mittelhochdeutsche Grammatik                                                                            |
| mit Wörterbuch von Prof. Dr. W. Golther. 3. verm<br>Aufl. Sammlung Göschen Nr. 10a                                           |
| Kudrun u. Dietrichepen in Auswahl mit Wörterbuch                                                                             |
| von Dr. O. L. Jiriczek. 3. verm. Aufl.<br>Sammlung Göschen Nr. 10b.                                                          |
| Hartmann von Aue, Wolfram von Eschenbach                                                                                     |
| und Gottfried von Strassburg. Ausw. a. d. höf.                                                                               |
| Epos mit Anmerk. u. Wörterbuch v. Dr. K. Marold.<br>Sammlung Göschen Nr. 22.                                                 |
| Walther von der Vogelweide mit Auswahl aus Minne-                                                                            |
| sang und Spruchdichtung mit Anmerk. u. Wörter-<br>buch von Prof. O. Güntter. 2. Aufl.<br>Sammlung Göschen Nr. 23.            |
| Seb. Brant, Hans Sachs, Luther, Fischart nebst                                                                               |
| Auswahl von Dichtungen des 16. Jahrh. mit Anmerk. von Dr. L. Pariser. Sammlung Göschen Nr. 24.                               |
| Kirchenlied und Volkslied. Geistliche und weltliche                                                                          |
| <ul> <li>Lyrik des 17. u. 18. Jahrh. bis auf Klopstock. Mit Anmerk. von Dr. G. Ellinger. Sammlung Göschen Nr. 25.</li> </ul> |
| Lessing Klonstock Harder Works in Augweld                                                                                    |

Sammlung Göschen Nr. 1/9, 21, 36 etc.

- Acidylos' Tragodien. Deutsche Rachbichtung von Dsmalb Darbach. (XXXI. 432 6.) 8". 5 DR. Geb. 6 DR. 10 23f.
- Bernaus, Michael, Schriften gur Rritit und Litteraturgeschichte. I. Banb: Rur neueren Litteraturgefdichte. (X, 454 G.) Gr. 8. 9 DR. In feinem Liebhbb. 10 DR. 20 Bf.
- Bener, Brof. Dr. C., Deutsche Boetit. Theoretifch-pratt. Banbbuch ber beutiden Dichtfunft. Rach ben Unforberungen ber Begenmart. 8 Bbe. 2. Aufl. (V, XXII, 765 G., XIV, 576 G., XIII, 276 G.) Gr. 8. 15 M. Geb. 19 M.
- Die Tednit ber Dichtfunft. Anleitung au Bers- und Strophenbau und gur leberfetungefunft. 2. Muff. (XIII, 276 G.) Gr. 80. 8 Dr. Geb. 4 DR. 50 Bf.
- Borinski, Karl, Grundzüge des Systems der artikulierten Phonetik. Zur Revision der Principien der Sprachwissenschaft. (XI, 66 S.) Gr. 8°. 1 M. 50 Pf.
- Cauer, Privatdozent Friedr., Hat Aristoteles die Schrift vom Staate der Athener geschrieben? Ihr Ursprung und ihr Wert f. d. ältere athen. Gesch. (78 S.) 8. 1 M.
- Ditfurth, Freiherr Fr. 28. b., 3weiunbfünfzig ungebrudte Ballaben bes 16., 17. und 18. Jahrhunberts. Aus fliegenden Blattern, hanbschriftlichen Duellen und mündlicher Ueberlieferung gesammelt und herausgegeben. (XII, 196 S.) 8. 20. 80 Af.
- Einhundertundzehn Bolfs- und Gefellschaftslieder bes 16.. 17. und 18. Jahrhunberts mit und ohne Singweisen. Rach fliegenben Blättern, handschriftlichen Quellen und bem Bollsmunde gesammelt und herausgegeben (XIV, 883 S.) 8°. 5 M. 60 Pf.
- Ginhundert unebierte Lieder bes 16. und 17. Jahrhunderts mit ihren zweistimmigen Singweisen. (X, 140 G.) 8. 2 Dr. 80 Bf.
- Maifdlen, Cafar, Graphifde Litteraturtafel. Die beutide Litteratur und ber Ginflug frember Litteraturen auf ihren Berlauf bom Beginn einer forifiliden Ueberlieferung an bis beute in graphider Darfelung. 8. Taufenb. Farbige Tafel. Gr. Fol. Rebft Text. (8 Cp.) 4°. Rart. 2 M. Freiligrath, Gefammelte Dichtnngen. 6 Bbe. 5. Aufl. 8. In
- Beinmb. geb. 18 DR. Rachgelaffenes. Mageppa. Der Eggefterftein. Geb. 2 IR.
- Fürft, Rubolf, Auguft Gottlich Deigner. Gine Darftellung feines Bebens und feiner Schriften mit Quellenunterfuchungen. Dit bem Bilb Deigners in Lichtbrud. Gr. 8. (XVI, 856 G.) 6 DR.
- Grillpargers Anfichten über Litteratur, Bubne und Leben. Mus Unterredungen mit Abolf Boglar 2. berb. und berm. Aufl. Gr. 8º. (VI, 71 6.) 1 90. 80 98f., geb. 2 90. 80 98f.
- Souwalds Werte. & Bbe. Tafchenausg. 4 M. 20 Bf. Cleg. geb. 6 M. 50 Bf. Jahresberichte f. neuere deutsche Litteraturgeschichte. Unter ständiger Mitwirkung erster Fachgelehrter und mit beson-

  - derer Unterstützung von Erien Bozaman.

    Elias und Max Osbern. I.ex. 8°.

    I. Bd. (Jahr 1890) (XI, 136 u. 196 S.) 10 M., geb. 12 M.

    II. Bd. (Jahr 1891) (IX, 196 u. 275 S.) 12 M., geb. 14 M.

    III. Bd. (Jahr 1892) (Ber. I, 1—11; II, 1—6; III, 1—5; IV, 1—12)

    23 M. 80 Pf., geb. 25 M. 80 Pf.

    IV. Bd. [Jahr 1898] (Ber. I, 1—13; II, 1—7; III, 1—5; IV, 1a—11)

    26 M. 80 Pf., geb. 28 M. 80 Pf.
- Affland's theatralifde Berte. Dit Biographie. 10 Bbe. Tafdenaus Eleg. geb. 10 M.

Rlovitod's Werte. Mit Biographie und erlauternben Anmertungen. Berau3geg. v. M. B. Bad, Rirchenrat. 6 28be. Rl. 8. 8 DR. Gleg. geb. 11 Dr. Rlovftode Den. Rritifch-hiftorifche Ausgabe. Mit Unterftugung bes Rlopftod-Bereins und in Berbindung mit Jaro Bawel herausgegeben von Frang Munder. Gr. 8. (XVIII, 238; VIII, 184 C.) 12 M., geb.

in Salbleberbb. 14 DR.

Rlopftode Dben (mit ben geiftlichen Liebern und Epigrammen). Dit erflarenben Anmerfungen von M. S. Bad. 2 Teile in einem Banb. 8 DR. 30 Bf. Rlopftode Dben. Tafchenausgabe. 1 DR. 40 Bf.

- Deffias. Rl. 8°. 2 Teile in einem Banbe. 2 DR. 60 Bf.

Klopstod, Geschichte seines Lebens und seiner Schriften von Franz Munder. Mit Afopsiods Bildnis in Lichtbrud. Reue Ausgabe in 1 Band. 1898. Gr. 8°. (X, 566 S.) 18 M., geb. in Halbseberte. 14 M. Rod, Mar, Gefdichte ber beutiden Litteratur. Gefdentausache. 8. (278 G.) Geb. in Leinm, 3 92.

# Lessings Berte.

Goiden'iche Driginal-Ausgaben.

Leffings famtliche Schriften. Siftorifd-tritifde Muggabe bon Ladmann. Munder. 3. Muffage vollftanbig in 15 Banben gr. 8 geb. je 4 DR. 50 Lf., einf. Salbleber 6 M., fein Salbleber 7 M. Bis 1896 erfcienen Band I-XIL Bibliothefausgabe gr. 8. 12 Salbleberbanbe 33 D.

6 Salbleberbanbe 26 M. 12 bill. Liebhaberbbe. 24 DL

Rabinettangabe 8. 6 Salbleberbanbe 15 M.

6 Liebhaberbanbe 12 DR. 6 feine Beinwanbbanbe 10 DR.

Billige 8°-Ausgabe 6 Banbe in feinem Salbleberband 7 9. 60 Bf. in eigenartig bornehmem Liebhaberband 6 DR. 60 Bf. Leffings ausgewählte Werte 2 Banbe in Brachtbanb 2 M. 80 Bi.

Leffinas Meifterbramen, vornehmer Ginband 3 M. Leffings hamburg. Dramaturgie. 8. 1 M. 20 Bf.

Liederdichter, Deutsche, des 12.—14. Jahrhunderts. Eine Auswahl v. K. Bertsch. 8. Aufl., besorgt v. W. Golther. Gr. 8-(LXXXVI, 407 S.) 5 M., in altdeutschem Bibliotheksband 6 M.

#### Deutsche Litteraturdenkmale

des 18. u. 19. Jahrhunderts, herausg. v. August Sauer. Verzeichnis der bis jetst erschienenen Nummern:

1. Klinger, F M., Otte, Trauersp. Her. v. B. Seuffert. VIII, 108 S. 1881. 90 Pf.

2. Wagner, H. L., Voltaire am Abend seiner Apotheose. Her. v. B. Seuffert. XI, 19 S. 1881. 40 Pf.

8. Müller, Maler, Fausta Leben. Her. v. B. Souffert. XXVI, 116 S.

Mäller, Maler, Fausta Leben. Her. v. B. Seuffert. XXVI, 116 S. 1881. 1 M. 10 Pf.
 Gleim, J. W. L., Preuss. Kriegalieder v. e. Grenadier. Her. v. A. Sauer. XXXVII, 44 S. 1882. 70 Pf.
 Goethe, Fanst, ein Fragm. Her. v. B. Seuffert. XV, 89 S. 1882. 80 Pf.
 Wieland, C. M., Hermann. Hr. v. F. Muncker. XXX, 116 S. 1882. 1 M. 20 Pf.
 S. Frankfurt. Gelehrte Anzeigen vom Jahre 1772. (Eingel. v. Wilh. Scherer, her. v. B. Seuffert.) Erste Hälfte. S. 1—352. 1882. 2 M. 80 Pf. Zweite Hälfte n. Einleitung u. Register. S. 352—700 u. CXXIX S. 1883. 3 M. 80 Pf., zus. 6 M. 60 Pf.

- 9 Bodmer, J. J., Karl v. Burgand, e. Trauersp. (n. Aeschylus). Her. v. B. Seuffert. XII. 26 S. 1883. 50 Pf.
- 10. Hagedorn, F. v., Versuch einiger Gedichte. Her. v. A. Sauer. XI. 99 S. 1883. 90 Pf.
- 11. Klopstork, F. G., Der Messias, erster, zweiter u. dritter Gesang. Her. v. F. Muncker. XXXI, 84 S 1893. 90 Pt.
- Bodmer, J. J., Vier kritische Gedichte. Her. v. J. Bächtold. XLVII, 110 S. 1883. 1 M. 20 Pf.
- 13. Wagner, H. L., Die Kindermörderin, e. Trauersp. n. Szenen ausden Bearbeitgn. K. G. Lessings u. Wagners. Her. v. Erich Schmidt. X, 116 S. 1883. 1 M.
- Goethe, Ephemerides and Volkslieder. Her. v. Ernst Martin. XX, 47 S. 1883. 60 Pf.
- 15. Brentano, C., Gust. Wasa. Her. v. J. Minor. XIV, 136 S. 1883. 1 M. 20 Pf. 16. Friedrich d. Gr., De la littérature allemande. Her. v. L. Geiger.
- XXX, 37 S. 1883. 60 Pf.
- 17. 18. 19. Schlegel, A. W., Vorlesga. über schöne Litteratur u. Kunst. 1884. Her. v. J. Minor. Erster Teil: Die Kunstlehre. LXXII, 370 S. 3 M. 50 Pf. Zweiter Teil: Geschichte der klass. Litt. XXXII, 396 S. 3 M. 50 Pf. Dritter Teil: Gesch. der romant. Litt. (nebst Personenreg. zu d. 3 Teilen) XXXIX, 252 S. 2 M. 50 Pf., zus. 9 M. 50 Pf.
- 20. Winckelmann, J. J., Gedanken üb. d. Nachahmg. d. griech. Werke in. d. Malerei u. Bildhauerk. Erste Ausg. 1755 mit Oesers Vignetten. Eingel v. L. v. Urlichs, her. v. B. Seuffert. X, 44 S. 1885. 70 Pf.
- 21. Goethe, Die gaten France. Mit Nachbilde. d. Originalkupfer. Her. v. B. Scuffert. XI, 27 S. 1885. 70 Pf.

  22. Pyra, J. J. u. S. G. Lange, Freundarhafti. Lieder. Herausg. v. A. Sauer. L., 167 S. 1885. 1 M. 80 Pf.

  23. Noritz, K. Ph., Anton Beiser, e. psychol. Roman. Her. v. L. Geiger. XXXVIII, 443 S. 1886. 8 M. 80 Pf.

- 24. Iffland. A. W., Ueber m. theatral, Laufbahu. Her. v. H. Holstein. CVI, 130 S. 1886. 2 M.
- 25. Meyer, Helnr., Kleine Schriften z Kunst. Her. v. P. Weizsäcker. Clxix, 258 S. 1886. 4 M. 20 Pf.
- 26. Schlegel, Joh. Elias, Aesthetische u. dramaturgische Schriften. Her. v. J. v. Antoniewicz. CLXXX, 226 S. 1887. 4 M.
- 27. Heine, Buch der Lieder nebst ein. Nachlese n. d. ersten Druck. od.
- Handschr. Her. v. E. Elster. CLIV, 255 S. 1887. 4 M. 28. Lessing, K. G., D. Mätresse, Lustspiel. Her. v. E. Wolff. XX, 118 S. 1887. 1 M. 80 Pf.
- 118 S. 1887. i M. 30 Pf.

  29. 30. Briefe üb. Merkwärdigkeit d. Litteratur. Her. v. A. v. Weilen.
  29. Ersteu. zweite Samml. S. 1—187. 1888. 1 M. 80 Pf. 30. Dritte Samml.
  netst Einleitg. C. XLIX, S. 188—367. 1889. 4 M., zus. 5 M. 80 Pf.

  51. Moritz, K. Ph., Ueber d. bild. Nachahmung des Schönen. Her. v. S.
  Auerbach. XLV. 45 S. 1888. 90 Pf.

  52. Leinewitz, J. A., Julius v. Tarent u. die dramatischen Fragmente.
  Her. v. R. M. Werner. LXVIII, 134 S. 1889. 2 M.

  33—38 Uz. sämtl poet. Werke. Her. v. A. Sauer. CIX, 422 S. 1890. 8 M. 40 Pf.

  39. Das Faustbuch die Christl. Meynenden. Nach dem Druck von 1725.
  her. v. Siegfr. Szamatolski. Mit 3 Portr. XXVI, 30 S. 1891. 1 M. 60 Pf.

- 40-41. Von deutsch. Art u. Kunst. Einige flieg. Bl. Her. v. H. Lambel. LVII, 124 S. 1892. 3 M. 50 Pf.
- 42. Götz, Joh. Nic., Gedichte. Her. v. C. Schüddekopf. XXXVI, 89 S. 1898. 2 M. 40 Pf.
- 48-45. Goeses Streitschriften gegen Lessing. Her. v. Erich Schmidt. VI, 208 S. 1898. 3 M. 80 Pf.
- 46-47. Forster, Georg. Ausgew. kl. Schriften. Her. v. A. Leitzmann XX, 165 S. 1894. 3 M.
- XX, 165 S. 1894. 3 M.
  48. Thümmel, M. A. v., Wilhelmine. Her. v. Rich. Rosenbaul XII, 54 S. 1894. 1 M. 20 Pf.

- 49-50. Göttinger Musenalmanach auf 1770. Her. v. Karl Redlich.
- Thomasius, Christian, Von Nachahmung der Franzosen. Nach den Ausgaben v. 1687 u. 1701. Her. v. A. Sauer. IX, 50 S. 1894. 60 Pf.
- 52-53. Göttinger Musenalmanach auf 1771. Her. v. Karl Redlich. 1V, 100 S. 1895. 1 M. 20 Pf.
- 54-55. Chamisso, Adelbert v., Fortunati Glückseckel u. Wunschhütlein. Ein Spiel (1806). Aus d. Handschr. zum ersten Male her. v. E. F. Kossmann. XXXVI, 68 S. 189. 1 M. 20 Pf.
- 56-57. Borkenstein, Heinrich, Der Bookesbeutel. Lustspiel (1742). Her. v. F. F. Heitmüller. (XXX, 78 S. u. 1 Stammbaumtafel.) 1 M. 20 Pf.
- 58—62. Humboldt, Wilh. v., Sechs ungedruckte Aufsätze üb. d. klass. Altertum. Her. v. A. Leitzmann. LlV, 214 S. 1896. 8 M.
- Alle Nummern auch gebunden. Preis des Einbandes, braun Lwd. mit Rotschnitt, 80 Pf.
- Meringer, Rub. u. Karl Mayer, Beripreden und Berlefen. Gine phydologifd-linguistifche Studie. Gr. 8. (XIV, 204 S.) 4 M. 50 Bf.
- Mörife, Gef. Schriften. 4 elegante Leinwanbbanbe. Bb. I. Gebichte.
  10. Aufl. 3bbue vom Bobenfee. Bb. II. Granhfungen. 2. Aufl. Supelmännlein, Mogart auf ber Reife nach Brag u. f. w. 111/IV. Maler Rolten.
- Roman. 4. Auflage. 2 Bande. Jeber Band eleg. geb. 5 M.
   Dlozart auf der Reise nach Brag. Rovelle. 5. Auflage. Bornehmer Leinwandband mit Rotschnitt 2 M. 50 Bf.
- Siferie von der iconen Lau. Mit 7 Umrifgeichnungen von Di or. v. Schwinb. 4. Brachteb. 5 D.
- Mörite-Storm-Briefwechfel. Herausgeg. v. Jatob Bächtold.
  Gr. 8. (74 C.) 1 M. 80 Bf., geb. 2 M. 80 Bf.
- Offians Gedichte aus bem Galifden im Splbenmaße bes Originals von Ch. B. Ahlwarbt. 4. Aufl. 1861. 3 Bbe. (309 S., 336 S., 414 S.) 16. 3 M. Platen, Aug. v., Gedichte. In neuer vollstümlicher Auswahl. 1887.
- (VIII, 144 5.) 8. Seb. 1 3R. 20 35. Reuling, C., Die komische Figur in den wichtigsten deutschen Dramen bis zum Ende des 17. Jahrh. Gr. 8. (III, 181 S.) 4 M.
- Thummel's Werke. Mit Biographie. 4 Bbe. Rl. 80. 6 M. Eleg. geb. 7 M. Bifder-Griunerungen. Neußerungen und Worte von Ilse Frapan. Gin Beitrag aur Biographie Fr. Th. Blidders. 2. Auff. 1889. (VIII, 119 S. mit Biders Sportrat in Lichibrud.) 80. 8 M. Geb. 4 M.
- Wielaud, C. M., Oberon. Juffr. von Cabriel Mag und G. Clos.
- Reue Taschenausg. Farbiger Brachtbanb. 4 M. Biegler, Brofessor Dr. Theob., Die Fragen ber Schulreform. Amolf Borteiungen. 1891. (VII, 176 S.) 10. 2 M. 50 Bf.
- Die foziale Frage eine sittliche Frage. 5. Aufi. 1895. (III, 188 S.) 80. 2 M. 50 Bf.
- Das Gefühl. Eine psphol. Untersuchung. 2. Aufl. 1893. (828 S.) Gr. 80. 4 M. 20 Pf. Geb. 5 M. 20 Pf.
- Notweudigkeit und Berechtigung des Realgymnafiums. Bortrag gehalten in der Delegiertenversammlung b. allgem. bifd. Realschulmannervereins zu Berlin am 28, Marz 1894, 1894, 31 S.) Gr. 8. 50 Pf.
- Friedrich Theodor Bischer. Bortrag gehalten im Berein f. Aunst u. Wissenschaft zu hamburg. 1898. (47 S.) Gr. 80. 1 W. 20 Bf.
   Der dentsche Student am Ende des 19. Jahrhunderts.
- Der sentjuje Sinsent am Ende bes 19. Fagraniseris. Borlefungen gehalten im Binterfemelter 1894/95 an ber Kaffer-Bilbelms-Universität zu Straßburg 6. Aust. 1896. (240 S.) 80. Cart. 8 W. 50 Pf.